



11. 5

Gutter Vegfusson

## Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Banben.

Siebenter Banb.

Stuttgart und Enbingen. Berlag ber J. G. Cotta'fchen Buchbandlung. 1838.

3

#### Inhalt.

|       |               |            |        |      |       |        |     |     |     |     |      |     |     |    | Geite |
|-------|---------------|------------|--------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|
| Phäb  | ra. Trauer    | fptei      | pon    | Ra   | icine | •      |     |     | •   |     |      |     |     |    | 1     |
| Der 9 | Barafit od    | er i       | die S  | tui  | nft,  | , fei  | m ( | Sli | ict | 31  | 1 12 | iac | her | t. |       |
| Œ     | in Luftfpiel. | Na         | ch det | n {  | Fran  | jöfife | ten |     |     |     |      |     |     |    | 81    |
| Der ! | Neffe als     | DI         | ifel.  |      | Luft  | fpiel  | in  | rre | ¥   | luf | űge  | n.  | 2(1 | us |       |
| De    | em Frangönfd  | en i       | des P  | icar | rb    |        |     |     |     |     |      |     |     |    | 179   |
| Mach  | laß.          |            |        |      |       |        |     |     |     |     |      |     |     |    |       |
| I.    | Demetrius     |            |        |      |       |        |     |     |     |     |      |     |     |    | 247   |
| 11.   | Warbed .      |            |        |      |       |        |     |     |     |     |      |     |     |    | 315   |
| III.  | Die Malthe    | <i>fer</i> |        |      |       |        |     |     |     | ٠   |      |     |     |    | 341   |
| IV.   | Die Rinder    | des        | Sauf   | es   |       |        |     |     |     |     |      |     |     |    | 359   |

## Phádra.

Trauerspiel von Racine.

#### Perfonen.

The feus, König von Athen.
Phabra, feine Gemablin, Tochter des Minos und der Pafiphas.
Sippolpt, Sohn des Thefeus und der Antiope, Königin der Amazonen.
Aricia, aus dem töniglichen Geschlechte der Pallantiden zu Athen.
Theramen, Erzieher des hippolyt.
Denone, Amme und Bertraute der Phadra.
36 mene, Bertraute der Aricia.
Panope, vom Gesolge der Phadra.

### Erfter Aufgug.

#### Erfter Auftritt.

Bippolnt. Theramen.

Gippolnt.

Befchloffen ist's, ich gehe, Theramen!
Ich scheibe von dem lieblichen Trözene;
Nicht langer trag' ich's mußig hier zu weilen,
In diesen Zweiseln, die mich angstigen.
Sechs Monde weilt mein Vater schon entsernt;
Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten,
Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

Cheramen.

Wohin, o herr, willst bu ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreugt' ich schon Die beiden Meere, die der Isthmus trennt! Nach Theseus fragt' ich an den Ufern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tanarus Ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Jkarus

Den Namen gab. — Was hoffft du ferner noch? In welchen glücklicheren Himmelostrichen Gebenist du seine Spuren aufzusinden? Ja, wissen wir, ob und der König nicht Borfählich feinen Aufenthalt verbirgt, Und, während daß wir für sein Leben zittern, Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden?

halt, Freund, und sprich mit Ehrfurcht von dem König! Unwürd'ge Ursach' halt ihn nicht zurud; Entfagt hat er dem wilden Recht der Jugend; Phädra hat seinen flücht'gen Sinn gefesselt, Und fürchtet keine Nebenbuhl'rin mehr.

Senug, ich such' ihn, folge meiner Pflicht, Und fliebe diesen Ort, der mich beängstigt.

Wie, herr, feit wann denn fürchtest du Gefahr In diesem stillen Land, das deiner Kindheit So theuer war, wohin du dich so gern Geflüchtet aus dem rauschenden Athen? Was kann bich hier bedrohen oder kranken?

Freund, jene fel'gen Tage find dahin; Ein gang verändert Anfehn hat jest Alles, Seitdem die Götter uns bes Minos Tochter Und der Pasiphas hieher gesandt.

Cheramen.

herr, ich versteh', ich fühle, was dich druckt. Dein Rummer ist es, Phabra hier zu sehen — Stiefmutterlich gesinnt, sah sie dich kaum, Gleich übte sie verderblich ihre Macht; Dich zu verbannen war ihr erstes Werk.
Doch dieser haß, den sie dir sonst geschworen,
Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand.
Und welches Unheil kann ein Weib dir bringen,
Das stirbt und das entschlossen ist zu sterben?
Die Unglückselige wird einem Schmerz
Zum Raub, den sie mit Eigensun verdirgt;
Sie ist der Sonne mud' und ihres Lebens;
Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen?

Nicht ihr ohnmacht'ger haß ift's, was ich fürchte, Ganz eine andre Feindin will ich fliehn: Es ift Aricia, ich will's gestehn, Die lette jenes unglückfel'gen Stamms, Der gegen uns feindfelig sich verschworen.

Cheramen.

Auch du verfolgst sie, herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Bruder schwarze Menterei getheilt? Und könntest du die schone Unschuld haffen?

Sippolyt.

Wenn ich fie haßte, wurd' ich fie nicht fliehn. Cheramen.

herr, wag' ich's, beine Flucht mir zu erklären? Warft bu vielleicht ber strenge hippolyt Nicht mehr, ber stolze Feind ber schönen Liebe, Der muthige Berächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang' von bir verachtet, hatte Benus Des Baters Ehre nun an bir gerächet? Sie hatt' in eine Reihe bich gestellt

Mit Andern, dich gezwungen, ihr zu opfern?
- Du liebteft, herr?

Sippolpt. Rreund, welche Rede magft bu? Du, ber mein Innred fennt, feitbem ich athme, Berlangft, bag ich ben eblen Stolz verläugne. Den biefes freie Berg von je befannt? Nicht an ber Bruft ber Amazone nur, Die mich geboren, icopft' ich biefen Stoly. 3ch felbft, fobald ich meiner mir bewußt, Bestärfte mich in biefem ebeln Triebe. Du warft ber Freund, ber Führer meiner Jugend; Oft fprachft bu mir von meines Batere Thaten; Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein Berg Bei feinen edlen Baffentbaten folua -Benn du den fühnen Selden mir befdriebit, Bie er ber Belt ben Bercules erfette. Mit Ungeheuern fampfte, Mauber ftrafte, Bie er ben Sinnis, ben Profrustes folug, Dem Periphetes feine Reul' entrang, Den Rertvon befiegte, mit bem Blut Des Minotaurus Rreta's Boden farbte. Doch wenn bu auf das minder Rühmliche Bu reben tamft, die leichten Liebesfchwure, Die oft gelobte und gebrochne Treu -Wenn bu bie fpart'iche Beleng mir nannteft, Den Ibrigen entriffen - Periboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen und alle die Betrognen ohne Babl, Die feinen Schwüren allgu leicht geglaubt,

Bis auf ben Namen felbft von ihm vergeffen -

Ariadne, die dem tauben Relfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ihre Schwefter, Die fie, geraubt, boch gludlicher als fie .-Du weifit, wie peinlich mir bei ber Erzählung Ru Muthe war, wie gern ich fie verfürzte! Die batt' ich nicht gewünscht, fo fconem Leben Die minder murd'ge Salfte gu erfvaren! Und follte felbft mich jest gebunden febn, So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Did, ben noch fein erlegter Reind verberrlicht, Der fic burch feine Seldentugend noch Das Recht erfaufte, fcmach ju fenn, wie Thefeus! Und follte diefes ftolge Berg empfinden. Muft' ed Aricia fenn, die mich befiegte? Bergaf ich gang in meinem trunfnen Wahn Das Sindernig, das und auf ewig trennt? Bermirft fie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht Gin ftreng Gefet, bas feindlich benfenbe Befdlecht der Vallantiden fortzupflangen? Muf ewig foll's mit ihr vernichtet fenn, In Aufficht foll fie bleiben bis jum Grab, Und nie foll ihr die Kadel Symens lodern! Und bot' ich meinem Bater folden Eros. Mit ibrer Sand ibr Recht mir anzufreien? Bu folder Raferei rig mich die Jugend -Cheramen (ibm ind Bort fallend).

Uch herr, wenn deine Stunde fam, so fragt Rein Gott nach unsern Grunden! Theseus felbst Schärft deinen Blick, da er ihn schließen will; Das herz emport sich gegen 3wang, und felbst Sein haß gießt neuen Neiz um die Geliebte.

Marum auch fdredt bich eine teufche Liebe. Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Befiege boch die icheue Furcht! Rann man Sich auf ber Bahn bes Bercules verirren! Bie ftolge Bergen bat nicht Benus icon Begabmt! bu felbft, ber ibre Dacht bestreitet, Bo marft bu, hatt' Antiove bem Trieb Der Gottin immer flegend widerftanden, Der Liebe teufche Klamme nie gefühlt! Doch, herr, wogu mit großen Worten prunten? Befteh's, bu bift ber Borige nicht mebr! Schon lang' fieht man bich feltener ale fonft Stols und unbanbig beinen Bagen lenten, Und, in der edeln Runft Meptuns geubt, Das wilde Jagdroß an den Baum gewöhnen. Diel feltener erflingen Forft und Balb Bon unferm Jagbruf - ein verborgner Gram Senft beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergehrt ein Reuer, herr, bas du verheimlichft! Befteb's, du liebft Aricien!

Sippolpt.

3ch - reife

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolyt.

Das ift mein Borfat. Bring' ihr diefe Nachricht! Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch fieh, was für ein neues Mifgefcia Befummert ihre gartliche Denone?

#### Zweiter Auftritt.

Sippolnt. Theramen. Denone.

Denone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ins Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Sippolpt.

Ich geh', ich last ihr ihren freien Raum, Und fpar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippoint und Theramen geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Dbabra.

Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! 3ch halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt bes Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Gie fest fich.)

Oenone.

Große Gotter, fcaut auf unfre Thranen!

Dhabra.

Die Diefe fdweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Beld ungebetne Sand Dat biefe Bopfe funftlich mir geftochten, Mit undanfbarer Mube mir bas Saar 11m meine Stirn geordnet? Muß fich Alles Berichworen, mich zu franten, mich zu qualen?

Denoue.

So ift fie ewig mit fich felbft im Streit! - Du felbit, o Ronigin, befinn' bich boch, Dein trauriges Beginnen widerrufend, haft unfern Rleiß ermuntert, dich ju fcmuden. Du fühlteft bir noch Krafte, bich bervor Bu magen und der Conne Licht ju febn. Du fiehft es jest und haffest feinen Strab!!

Dhabra.

Glangvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, beffen Enfeltochter ich mich rubme! Der über meine ichmabliche Berwirrung Dielleicht errothet - hober Sonnengott! Bum Lettenmale feb' ich beine Strahlen.

Oenone.

Beb mir, noch immer nabrft bu, Konigin, Den traur'gen Borfat und entfagft bem Leben?

Dhabra (fcmarmerifch).

D fag' ich braugen in der Balber Grun! -Wann wird mein Mug' auf der bestänbten Babn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Ocnone.

Wie, Konigin? Bas ift bas?

Dhabra. Ach, ich bin

Bon Ginnen - Bas bab' ich gefagt? - Denone -Ich weiß nicht, was ich munfche, mas ich fage; Gin Gott bat die Befinnung mir geraubt -Rubl' ber, wie meine Bange glubt, Denone! Bu febr verrieth ich meine Schwäche bir. Und wider Billen fturgen mir die Ehranen.

Genone.

Mußt du errothen, über biefes Schweigen Errothe, diefen ftrafbar'n Biberftand, Der nur bie Stacheln beiner Schmerzen fcarft. Billft du, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungslos bein Leben ichwinden febn? Bas für ein Babnfinn fest ihm vor ber Beit Ein frubes Biel? Das für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen foden? Dreimal umgog ben Simmel icon die Racht, Seitbem tein Schlummer auf bein Auge fant, Und dreimal wich die Kinfterniß bem Tag, Seitdem bein Rorver ohne Rahrung ichmachtet. Belch gräßlichem Entschluffe gibft bu Raum? Darift du mit Frevelmuth bich felbft gerftoren? Das heißt den Göttern troBen, ift Berrath Am Gatten, bem du Treue fcmurft, Berrath Un beinen Rindern, ben unfduld'gen Geelen, Die bu gu hartem Sflavenjoch verdammit. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bebenf' es, Königin, er gibt bem Gohn -Der Amazone feine hoffnung wieber,

Dem ftolgen Feinde deines Blutes, ibm, Dem Fremdling, diefem hippolpt -

Phadra.

3hr Gotter!

Denone.

Ergreift die Bahrheit biefes Vorwurfs bich?

Ungludliche! Ben haft bu jest genannt?

Mit Recht emport sich bein Gemüth. Mich freut's, Daß diefer Unglücksname dich entrüstet! Drum lebe! Lass die Liebe, lass die Pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß dieser Scothe das verhaßte Joch Auf deine Kinder lege! der Barbar Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete! Jest aber eile — jeder Augenblick, Den du versäumst, bringt näher dich dem Tode — Berschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebenssamme

Dhabra.

Schon allgu lang nahrt' ich ein fouldvoll Dafenn.

Denone.

So klagt dein Herz geheimer Schuld dich an? If's ein Berbrechen, das bich fo beaugstigr? Du haft doch nicht unschuldig Blut versprift?

Phabra.

Die Sand ift rein. War' es mein Berg, wie fie!

Oenone.

Und welches Ungeheure fann bein Serg Gich aus, bas folchen Schauber bir erregt?

Genug fagt' id. Berfcone mich! 3ch fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gesteben!

So ftirb! Beharr' auf beinem trop'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Hand! Obgleich dein Leben Auf beiner Lippe schon entstiehend schwebt, Drang' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den fürzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit pflegte? Um deinetwillen Freunde, Vaterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hofft bu durch bein Flehn mir abzufturmen? Entfeten wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Was fannst du mir Entsehlicheres nennen, Als dich vor meinen Augen sterben fehn! Phädra.

Beift du mein Unglud, weißt du meine Schuld, Richt minder fterb' ich brum - nur fculb'ger fterb' ich.
Oenone (vor ibr niederfallend).

Bei allen Ehranen, die ich um dich weinte, Bei beinem gitternden Anie, das ich umfaffe, Mach' meinem Zweifel, meiner Angft ein Ende! Athen ruft dich in feine Manern wieder; Genug erlitt es von dem langen Streit, Genug hinabgetrunken hat die Erde Des edeln Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Antheil ift Trözene; Kreta bietet Dem Sohn der Phabra reichlichen Erfaß; Dir bleibt Athen! Ich geh' jest, um für dich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia.

Erstaunt, beschämt von Allem, was ich bore, Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume. Bach' ich und ist dieß Alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überflügelt ihn die Wahrheit! Ju meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu haffen?

Ich, Königin, dich haffen! Was man auch Ron meinem Stolz verbreitet, glaubt man denn, Daß eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit war's, welch eingewurzelt Berstockter Haß, den nicht bein Anblick zähmte! Konnt' ich dem holden Zauber widerstehn?

Arieia (unterbrickt 1610).

Bas fagft bu, herr?

Sippolpt.

Ich bin zu weit gegangen. In machtig wird es mir — Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, fo will ich enden — So magft bu ein Geheimniß benn vernehmen,

Das diefe Bruft nicht mehr verfcbliefen fann. - Ja, Ronigin, bu fiehft mich vor bir fteben. Ein warnend Beifviel tief gefallnen Stolzed. 3d, der ber Liebe troBig wiberftand, Der ihren Opfern graufam Sobn gefprochen. Und wenn die Undern fampften mit bem Sturm. Stete von bem Ufer boffte gugufebn. Durch eine ftarfre Macht mir felbft entriffen. Erfahr' auch ich nun bas gemeine Poos. Gin Angenblick bezwang mein fühnes Berg, Die freie ftolge Geele, fie empfindet. Seche Monde trag' ich fcon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmerg, ben Pfeil in meinem Bergen. Umfonst bekampf' ich bich, bekampf' ich mich; Dich flieb' ich, wo bu bift; bich find' ich, wo bu feblit: Dein Bild folgt mir ins Innerfte ber Balber: Das Licht bes Tages und bie fille Racht Muß mir die Reize beines Bilbes malen. Ach. Alles unterwirft mich bir, wie auch Das ftolge Berg bir wiberftand - 3ch fuche Dich felbit, und finde mich nicht mehr. Bur Laft Ift mir mein Dfeil, mein Burffvieß und mein Bagen: Bergeffen gang bab' ich bie Kunft Meptung: Mit meinen Geufgern nur erfull' ich jest Der Balber Stille; meine muß'gen Roffe Bergeffen ibrere Rubrere Ruf.

(Mach einer Paufe.)

Bielleicht

Schämst du bich beines Werks, ba du mich hörst, Und bich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher rauben Sprache biet' ich auch Mein Herz dir an! Wie wenig wurdig ift Der rohe Stlave folder schonen Bande! Doch eben darum nimm ihn gutig auf! Ein neu Gefühl, ein fremdes, sprech' ich aus, und sprech' ich's übel, denke, Königin, Daß du die Erste bift, die mich's gelehrt.

#### Dritter Auftritt.

Aricia. Jemene. Sippolnt. Cheramen.

Cheramen.

Die Königin naht fich, herr! Ich eilt' ihr vor; Sie fucht bich.

Bippolnt.

Mich?

Cheramen.

Ich weiß nicht, was fie will.

Doch eben jest hat fie nach dir gefendet; Phadra will mit dir fprechen, eh' du gehft.

Sippolnt.

Phadra! Was foll ich ihr? was fann fie wollen?
Aricia.

herr, nicht versagen kannst du ihr die Gunst; Wie sehr sie beine Feindin auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thranen schuldig.

Sippolnt.

Du aber gehft! Du gehft — und ich foll gehen! Und ohne daß ich weiß, ob du dieß Herz — Ob meine fühne Liebe dich beleidigt? —

#### Aricia.

Beh', beinen ebeln Borfat auszuführen! Erringe mir den Thron Athens! Ich nehme Aus deinen Sanden jegliches Gefchent; Doch diefer Thron, wie herrlich auch, er ift Mir nicht die theuerste von beinen Gaben!

(Gebt ab mit 36menen.)

#### Bierter Auftritt.

Bippolnt. Theramen.

#### Biblid Bippolpt.

Freund, ist nun Alles boch die Königin naht!

(Phatra jeigt fich im hintergrunde mit Denonen.)

Luss Alles sich zur Abfahrt fertig halten!

Gib die Signale! Eile! Komm zurud

So schnell als möglich und erlöse mich

Bon einem widerwartigen Gefprach!

#### Fünfter Auftritt.

Bippolyt. Phadra. Genone.

Phabra

(noch in ber Tiefe bes Theaters).

Er ist's, Denone — All' mein Blut tritt mir Ans Herz zurück — Vergessen hab' ich Alles, Bas ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Oenone.

Bedente beinen Cohn, der auf bich hofft. Phadra (vortretend, ju Sippolyt).

Man fagt, o Herr, du willst uns schnell verlassen. Ich komme, meine Thränen mit den deinen Bu mischen; sch komme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.

Mein Sohn hat keinen Water mehr, und nah' Nüdt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt.

Von tausend Feinden seh' ich ihn bedroht.

Herr, du allein kannst seine Kindheit schüßen;

Och ein geheimer Vorwurf qualt mein Herz.

Ich sittre, daß ich selbst dein Herz verhärtet;

Ich zittre, Herr, daß dein gerechter Jorn

Un ihm die Schuld der Mutter möchte strasen.

Sippolnt.

3ch denke nicht fo niedrig, Königin.

Dbabra.

Wenn bu mich haftest, Herr, ich mußt' es bulben Du fahest mich entbrannt auf dein Verderben; In meinem Herzen konntest bu nicht lefen.

Geschäftig war ich, beinen haß zu reizen, Dich fonnt' ich niegends bulben, wo ich war, Geheim und offen wirkt' ich dir entgegen, Nicht ruht' ich, bis und Meere selbst geschieden. Selbst beinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Gese. Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Nache mist, wenn haß nur haß erwirbt, War nie ein Beib noch beines Mitleibs werther, Und keines minder beines hasses werth.

Sippolyt.

Es eifert jede Mutter für ihr Kind; Dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben. Ich weiß das Alles, Königin. War doch Der Argwohn stets der zweiten She Frucht! Von jeder andern hätt' ich gleichen Haß, Vielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Phädra.

Ad, Herr! wie fehr nahm mich ber Himmel aus Won diefer allgemeinen Sinnesart! Wie ein ganz Andres ist's, was in mir tobet! Hippolyt.

Laß, Königin, bich feine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht bein Gatte, und ber himmel Schenkt unforn Ehranen feine Wieberkehr. Befchüht ihn boch ber mächtige Neptun; Bu foldem helfer fieht man nicht vergebens. Uhäbra.

herr, zweimal fieht tein Menfch bie Tobedufer. Thefeus hat fie gefehn; brum hoffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder fcenten werbe, Der karge Stpr gibt feinen Raub nicht her.

— Tobt war' er? Nein, er ist nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Bu sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein herz — Ach, ich vergesse mich! herr, wider Willen Reißt mich ber Wahnsinn fort —

Sippolnt.

3ch feb' erftaunt

Die wunderbare Wirfung beiner Liebe. Thefens, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon der Leidenschaft Bu ihm ift beine Seele gang entzunbet.

Phadra.

Ja, Berr, ich fcmachte, brenne fur ben Thefeus, 3ch liebe Thefens, aber jenen nicht, Die ihn der schwarze Acheron gesehn, Den flatterhaften Buhler aller Beiber, Den Krauenrauber, ber binunterftieg, Des Schattenfonige Bette zu entebren. 3ch feb' ibn treu, ich feb' ibn ftolg, ja felbft Ein wenig ichen - 3ch feh' ihn jung und ichon Und reigend alle Bergen fich gewinnen. Die man die Gotter bildet, fo wie ich - Dich febe! Deinen gangen Unftand hatt' er, Dein Auge, beine Sprache felbit! Go farbte Die edle Rothe feine Belbenmangen, Als er nach Kreta fam, die Tochter Minos' Mit Lieb' entgundete - 2Bo marft bu ba? Die fonnt' er ohne Sippolpt die beften, Die erften Belben Griechenlands verfammeln? D daß du, damale noch ju garten Altere,

Dicht in dem Schiff mit warft, bas ibn gebracht! Den Minotaurus batteft bu getobtet, Trob allen Arummen feines Labyrinths. Dir batte meine Schwester jenen Raden Gereicht, um aus dem Brrgang bich gu führen. O nein, nein, ich fam ihr barin guvor! Mir hatt's zuerft die Liebe eingegeben, 36. Berr, und feine Undre zeigte bir Den Pfad bes Labyrinths. Wie hatt' ich nicht Für biefes liebe Saupt gewacht! Gin Raben War ber beforgten Liebe nicht genug; Gefahr und Roth hatt' ich mit bir getheilt; 3ch felbit, ich mare vor bir bergezogen; Ins Laborinth flieg ich binab mit dir, Mit dir war ich gerettet ober verloren. Gippolpt.

Bas bor' ich, Gotter! 2Bie? Bergiffest du, Daß Thefeus bein Gemahl, daß er mein Bater — Phadra.

Wie kannft du fagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre denn fo wenig? Gippolyt.

Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falfch gebeutet. Nicht langer halt' ich beinen Anblick aus.

(Will gehen.)

Phadra.

Graufamer, du verstandst mich nur zu gut. Genug fagt' ich, bie Augen dir zu öffnen. So fev es denn! So lerne Phatra kennen Und ihre ganze Raferei! Ich liebe.

Schillers fammtl. Werte. VII.

Und dente ja nicht, daß ich dieß Gefühl Bor mir entiduld'ge und mir felbft vergebe, Dag ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genabrt, bas mich wabnfinnig macht. Dem gangen Born ber Simmlifden ein Biel, Saff ich mich felbit noch mehr, als bu mich baffeft. Bu Beugen beg ruf' ich bie Gotter an, Sie, die das Reuer in meiner Bruft entzundet, Das all' ben Meinen fo verderblich mar. Die fich ein graufam Spiel bamit gemacht, Das fcmache Berg ber Sterblichen zu verführen. Ruf' bas Bergangne bir gurud! Dich flieben Mar mir zu wenig. 3ch verbannte bich! Behäffig, graufam wollt' ich bir erfcheinen; Dir besto mehr zu widerstebn, warb ich Um beinen Sag - Bas frommte mir's! Du bafteft Mich besto mehr, ich - liebte bich nicht minder. Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Gluth, in Ebranen bab' ich mich vergebrt; Dieg zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich, Benn du ben einz'gen Blid nur wollteft magen. - Bas foll ich fagen? Dieg Geftandniß felbit, Das ichimpfliche, benfit bu, ich that's mit Billen? Die Gorge trieb mich ber für meinen Gobn; Rur ibn wollt' ich bein Berg erfiebn - Umfonft! In meiner Liebe einzigem Gefühl Rount' ich von nichts bir reben als bir felbft. Muf, rache bich und ftrafe diefe Rlamme, Die bir ein Grau'l ift! Reinige, befreie, Des helben werth, ber bir bas leben gab, Bon einem fcwargen Ungehen'r bie Erbe!

Des Theseus Wittme glüht für hippolnt!
Nein, laß sie beiner Nache nicht entrinnen.
hier treffe beine hand, hier ist mein herz!
Boll Ungebuld, den Frevel abzubüßen,
chlägt es, ich fühl' es, beinem Urm entgegen.
Triff! Oder bin ich beines Streichs nicht werth,
Mißgönnt bein haß mir biesen füßen Tod,
Entehrte beine hand so schwell Blut,
Leih mir bein Schwert, wenn du den Urm nicht willst.
Gib! (Entreißt ihm das Schwert.)

#### Oenone.

Königin, was machft du? Große Götter! Man kommt. O flieh den Blid verhaßter Zeugen! Komm, folge mir und rette dich vor Schmach! (Gie führt Phatra ab.)

#### Gechster Auftritt.

Bippolnt. Cheramen.

Cheramen.

Flieht bort nicht Phadra ober wird vielmehr Gewaltsam fortgezogen? — herr, was fest Dich fo in Wallung? — Ich feh' bich ohne Schwert, Bleich, voll Entfesen —

Hippolyt. Fliehn wir, Theramen! Du fiehst mich in dem äußersten Erstaunen, Ich fann mich felbst nicht ohne Grauen sehn. Phabra — Doch, große Götter! Nein! Das Gräßliche bedeck' ein ewig Schweigen! Eheramen.

Willst bu von bannen, bas Schiff ift fegelfertig; Doch, herr, Athen hat sich bereits erklärt. Man hat bas Bolf nach Zünften stimmen laffen; Dein Bruber hat bie Stimmen; Phabra siegt!

Ein herold fommt fo eben von Athen, Der ihr ben Schluß bes Bolfes überbringt. Ihr Sohn ift Konig.

Hippolyt.
Phädra! Große Götter!
Ihr kennt fie! Ift's der Lohn für ihre Tugend?
Theramen.

Indes schleicht ein Gerücht umber, der König Sey noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gefehen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Kippolyt.

Thut nichts.

Man muß auf Alles hören, nichts verfäumen, Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch kosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

#### Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Phadra und Benone.

Phäbra.

Sinmeg, hinmeg! Bu Undern wendet euch Mit biefen Ebren, bie man auf mich bauft! Ungludliche, wie fannft bu in mich bringen, Dag ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Md. nur zu offen bab' ich mich gezeigt, Mein rafend Bunichen wagt' ich fund ju geben, 36 bab' gefagt, mas man nie boren follte! - Wie bordt' er auf! Die lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rebe zu entichlüpfen! Wie fann er nur auf fonelle Klucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Scham! D warum hieltft bu meinen Arm gurud! Als ich fein Schwert auf meinen Bufen gudte, Erblagt' er nur für mich? Entrig er mir's? Benug, bag meine Sand baran gerührt; Ein Grauel war's in feinem Mug', es mar Befdandet, und entehrte feine Sanbe!

Denone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nahrst du beine Gluth, Die du erstiden solltest. War's nicht besfer, Nicht würdiger des Bluts, das in dir fließt, Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreuen, Den Undankbaren, der dich haßt, zu fliehn, Ju herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die stirbt!

Ocnone.

Go flieb!

Phadra. Ich fann ihn nicht verlaffen. Genone.

Ihn nicht verlaffen und verbannteft ihn! Phadra.

Es ift zu fpat; er weiß nun meine Liebe. Die Granze keuscher Scham ist überschritten, Das schimpfliche Geständniß ist gethan, hoffnung schlich wider Willen in mein herz. Und riesst du selbst nicht meine fliehende Seele Mit schmeichelhaftem Trostedwort zurud? Du zeigtest mir verdedt, ich könnt' ihn lieben.

Dich gu erhalten, ach! was hatt' ich nicht, Unschuldig ober ftraflich, mir erlaubt! Doch wenn du je Beleibigung empfanbst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht fahst mit meinen Augen! Phädra.

Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, and raube Jagdwerf nur gewohnt, Jum Erstenmale jest von Liebe reden; Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.

Oenone.

Bedent', daß eine Scothin ihn gebar. Phädra.

Obgleich fie Scothin mar, fie liebte doch. Oenone.

Er haft, du weißt es, unfer gang Gefchlecht. Phatra.

So werd' ich keiner Andern aufgeopfert.

— Bur Unzeit kommen alle beine Gründe, hilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend!
Der Liebe widersteht sein Herz. Laß sehn, Db wir's bei einer andern Schwäche fassen!
Die Herrschaft loct' ihn, wie mir schien; es zog Ihn nach Athen; er konnt' es nicht verbergen.
Die Schnäbei seiner Schiffe waren schon herumgekehrt, und alle Segel flogen.
Beh, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Krone Glanz — Er winde sich

Das Diadem um seine Stirne! Mein Sep nur der Ruhm, daß ich's ihm umgebunden! Behaupten kann ich meine Macht doch nicht; Nehm' er sie hin, er lehre meinen Sohn Die Herrscherkunst und sep ihm statt des Vaters! Mutter und Sohn ged' ich in seine Macht. Geh, lass nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Dring' in ihn, seusze, weine, schildre mich Alls eine Sterbende, o schäme dich Auch selbst der Flehensworte nicht! Was du Gut findest, ich bekenne mich zu Allem.

Auf dir ruht meine leste Hoffnung. Geh!
Bis du zurückgekehrt, beschließ' ich nichts.

## 3weiter Auftritt.

Phadra (allein'.

Du fiehst, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benns, unversöhnliche!
Bin ich genug gesunken? Weiter kann
Dein Grimm nicht gehn; vollkommen ist dein Sieg;
Getroffen haben alle beine Pfeile.
Grausame, willst du beinen Ruhm vermehren,
Such' einen Feind, ber mehr dir widerstrebt.
Dich fliehet hippolyt, er spricht dir Hohn,
Und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt;
Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr.

Rache bich, Gottin! rache mich! Er liebe!

— Doch was ift bas? Du icon gurud, Denone?

Man verabicheut mich, man will bich gar nicht boren.

#### Dritter Auftritt.

Phadra. Denone.

Denone.

Erstiden mußt du jeglichen Gedanken An beine Liebe jest, Gebieterin!
Sep wieder ganz du selbst! Muf deine Tugend Jurud! Der König, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor deinen Augen stehn. Theseus ist angelangt! Theseus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Bolt — Ich ging, Wie du befahlst, den Sippolyt zu suchen, Alls tausend Stimmen plosisch himmelan — Phädra.

Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug!
Ich habe eine Leidenschaft gestanden,
Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Bie, Königin ?

Phadra.

Ich fagte bir's vorher, Du aber hortest nicht; mit beinen Ehranen Besiegtest du mein richtiges Gefühl. Noch heute fruh ftarb ich der Ehranen werth; Ich folgte beinem Rath, und ehrlos sterb' ich. Oenone.

Du ftirbft?

Dbabra.

3hr Gotter! Bas bab' ich getban! Mein Gemabl wird fommen und fein Gobn mit ibm. 36 werd' ibn febn, wie er ins Mug' mich faßt. Der furchtbare Bertraute meiner Sould. Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn 36 feinen Bater ju empfangen mage! Das Berg von Ceufgern ichwer, Die er verachtet. Das Aug' von Thranen feucht, die er verschmabt! Und glaubit bu mobl, er, fo voll Bartgefühl, So eiferfüchtig auf bes Batere Gbre -Er werde meiner iconen? ben Berrath Un feinem Bater, feinem Ronig, bulben ? Wird er auch feinem Abiden gegen mich Bebieten fonnen? 3a, und fdwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, bie, fich im Berbrechen In fanfte Rub' einwiegend, aller Scham Mit eh'rner Stirne, nie errotbend, tropte. Mein Unrecht tenn' ich, es fteht gang vor mir. Schon feb' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprache befommen , und , mich angutlagen Bereit, bes Gatten Unfunft nur erwarten, Kurchtbares Beugniß gegen mich zu geben! - Mein, laff' mich fterben! Diefen Schredniffen Entriebe mich ber Tod - er fcredt mich nicht! Mich fdredt ber Rame nur, ben ich verlaffe, Ein graflich Erbtbeil meinen armen Rinbern! Die Abfunft von dem Beud erhebt ihr Berg;

Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften. Denone, mit Entsehen dent' ich es: Erröthen werden sie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Oenone.

Das wird gewiß gefcheben; zweifle nicht! D mabrlich, nie war eine Kurcht gerechter. Doch warum willft du fie ber Schmach bloß ftellen ? Warum bich felbit anflagen? - Ach, es ift Um und gefcheben! Phabra, bor' ich fagen. Befennt fich fouldig! Phadra tragt ibn nicht Den furchtbar'n Unblid bes verrathnen Gatten. Wie gludlich ift bein Reind, bag bu ibm felbit Gewonnen gibft auf Roften beines Lebens! Bas werb' ich ihm antworten, wenn er nun Mls Klager auftritt? Ach, ich muß verftummen! Er aber wird fich feines graflichen Triumphe mit Uebermuth erfreun, und Jebem, Der's horen will, von beiner Schmach ergablen. Eb' bieg gefdieht, gerfcmettre mich ber Blig! - Sag' mir bie Wahrheit! Ift er bir noch theuer? Mit welchem Auge fiehft du jest ben Stolgen?

Ein Ungeheuer ift er in meinen Mugen.

Barum ben leichten Sieg ihm also laffen? Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn guerst Der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Ber kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glück in deiner hand gelaffen, Dein jeh'ger Schrecken, dein bisher'ger Gram, Die vorgefaßte Meinung feines Vaters, Und beine frühern Alagen über ihn, Auch dieß, daß du schon einmal ihn verbannt — Phädra.

3d foll bie Unfchuld unterbruden, laftern?

Mir ist an beinem Schweigen schon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Sewissen Regt sich und tausend Tobe stürb' ich lieber! Doch ohne dieses Mittel der Verzweisung Verlier' ich dich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre deinem Leben!— Ich werde reden— Theseus, glaube mir, Wenn mein Vericht ihn aufgereizt, wird sich Mit der Verbannung seines Sohns begnügen; Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen! Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sießen, Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre; Der muß man Alles opfern, auch die Tugend. Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Wehe mir!
Ich febe hippolyt. Ich lefe fcon
In feinen ftolzen Bliden mein Verderben.
— Thu', was du willft! Dir überlaff' ich mich;
In meiner Angft fann ich mir felbst nicht rathen.

#### Bierter Auftritt.

Phadra. Benone. Thefeus. Bippolyt. Theramen.

Chefeus.

Das Gluck ift mit mir ausgefohnt, Gemahlin! Es führt in beine Arme -

Phadra.

Thefeus , halt !

Entweihe nicht die gartlichen Gefühle! Nicht mehr verdien' ich biefe Liebeszeichen. Du bist beschimpft. Das neid'sche Glud verschonte, Seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Geht ab mit Denonen.)

## Fünfter Auftritt.

Thefeus. Bippolnt. Theramen.

Chefeus.

Bie? Belch ein feltsamer Empfang? — Mein Sohn? Gippolyt.

Phadra mag das Geheimniß dir erklaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o Herr, daß ich sie nicht mehr sebe. Laß den erschrocknen Hippolyt den Ort, Wo deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Chefeus.

Berlaffen willft bu mich, mein Gohn?

Sippolnt.

Ich fucte Sie nicht! bu brachteft fie an biefe Rufte! Du marft es felbit, o herr, ber mir beim Scheiben Aricien und die Ronigin anvertraut, Ja mich gum Suter über fie bestellt. Bas aber fonnte nun mich bier noch halten? Bu lange fcon bat meine muf'ge Jugend Sich an dem icheuen Wilbe nur verfuct. Bar's nun nicht Beit, unwürd'ge Rube fliebend, Mit eblerm Blute mein Befchof ju farben? Roch batteft bu mein Alter nicht erreicht. Und manches Ungeheuer fühlte fcon Und mancher Rauber beines Armes Schwere. Des Uebermutbes Macher hatteft bu Das Ufer zweier Meere icon gefichert: Der Wanderer jog feine Strafe frei . Und Bercules, als er von bir vernabm. Ring an, von feiner Arbeit auszurubn. Doch ich, des helden unberühmter Gobn. That es noch nicht einmal der Mutter gleich ! D gonne, daß mein Muth fich endlich zeige, Und wenn ein Ungebener bir entaing. Dag ich's beffegt ju beinen Sugen lege; 280 nicht, durch einen ehrenvollen Tob Dich aller Welt als beinen Cobn bemabre.

Chefeus.

Was muß ich feben? Beld ein Schrednig ift's,...

Das ringsum fich verbreitend all die Meinen -Burud aus meiner Rabe fdredt ? Rebr' ich" Co ungewünscht und fo gefürchtet wieber, Barum, ibr Gotter, erbracht ibr mein Befangnis? - 3ch batte einen einz'gen Freund Die Gattin Bollt' er bem Serricber von Epirus rauben, Bon blinder Liebesmuth bethort. Ungern Bot ich jum fühnen Frevel meinen Urm; Doch gurnend nabm ein Gott und die Befinnung. Mich überrafchte wehrlos ber Tprann; Den Baffenbruder aber, meinen Freund, Dirithous - o jammervoller Unblid! -Mußt' ich ben Tigern vorgeworfen febn, Die ber Turann mit Menschenblute nabrte. Dich felbit ichlog er in eine finftre Gruft, Die, fcmary und tief, and Reich der Schatten grangte. Cede Monde batt' ich bulflos bier gefchmachtet; Da faben mich die Gotter gnadig an; Das Aug' ber Suter wußt' ich ju betrugen; 3ch reinigte bie Welt von einem Feind, Den eignen Tigern gab ich ibn gur Speise. Und jeso, da ich froblich beimgefehrt, Und was die Getter Theures mir gelaffen, Mit Bergensfreude ju umfaffen bente -Best, ba die Geele fich nach langem Durit Un bem erwünschten Unblick laben will -Ift mein Empfang Entfegen, Alles fliebt mich, Entzieht fich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbft, von diefem Schrecken an= Beftedt, ber von mir ausgebt ; muniche mich 9 107 Burud in meinen Retter gu Epirus.

— Sprich! Phadra klagt, daß ich beleidigt fev. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Hat Griechenland, dem diefer Arm so oft Gedient, Zuflucht gegeben dem Verbrecher? Du gibst mir nichts zur Antwort. Solltest du's, Mein eigner Sohn, mit meinen Feinden halten?

— Ich geh' hinein. Zu lang bewahr' ich schon Den Zweisel, der mich niederdrückt. Auf einmal Will ich den Frevel und den Frevler kennen.

Bon diesem Schrecken, den sie blicken läßt, Soll Phadra endlich Nechenschaft mir geben.

## Gechster Auftritt.

Bippolyt und Theramen.

hippolpt.

Was wollte sie mit biesen Worten sagen, Die mich burchschanerten? Will sie vielleicht, Ein Raub jedwedes äußersten Gefühls, Sich selbst anklagen und sich selbst verderben? Was wird der König sagen, große Götter! Wie schwer versolgt die Liebe dieses Haus! Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, Die er verdammt; wie hat mich Theseus einst Gesehen und wie sindet er mich wieder? Mir trüben schwarze Ahnungen den Geist; Doch Unschuld hat ja Wöses nicht zu fürchten.

- Gehn wir, ein gludlich Mittel auszusinnen, Wie wir bes Baters Liebe wieder weden, 3hm eine Leidenschaft gestehn, die er Berfolgen fann, doch nimmermehr erschüttern.

# Dierter Aufgug.

### Erfter Auftritt.

Thefeus. Denone.

Chefeus.

Was hör' ich! Götter! Solchen Angriff magte Ein Rasender auf seines Vaters Ehre!
Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, wo ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkühnen!
Um seiner wilden Lust genug zu thun,
Erlaubte sich der Freche gar Sewalt!
Erkanut hab' ich's, das Werkzeug seiner Wuth,
Dieß Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Schen des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phädra schwieg und schonte des Verräthers.

Des unglüdfel'gen Baters ichonte Phadra. Bom Angriff diefes Buthenben beichamt

Und diefer frevelhaften Glut, die sie Schuldlos entzündet, wollte Phadra sterben. Schon zuckte sie die mörderische Hand, Das schöne Licht der Augen auszulöschen; Da siel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt sie deiner Liebe. Und jest, o Herr, von ihrem großen Leiden, Bon beiner Furcht gerührt, entdeat' ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach' ihrer Thränen.

Wie er vor mir erblafte, ber Berrather! Er konnte mir nicht ohne Zittern nahn; Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute! Sein frostiger Empfang erstickte schnell Die frohe Wallung meiner Zartlichkeit.

— Doch dieser Liebe frevelhafte Glut, D sprich, verrieth sie sich schon in Athen?

Oenone.

Dent' an die Alagen meiner Königin, O Herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganzer Haß.

Chefeus.

Und diese Liebe

Entflammte fich von neuem in Trogene? Denonc.

herr, Alles, was geschehen, fagt' ich bir! — Bu lang ließ ich bie Königin allein In ihrem Schmerz; erlaube, baß ich bich Berlasse, herr, und meiner Pflicht gehorche.

(Denone geht at.

#### 3weiter Auftritt.

Thefeus. Bippolnt.

Chefeus.

Da ift er! Götter! Diefer eble Anstand! Belch Auge wurde nicht bavon getäuscht! Darf auf ber frechen Stirn bes Chebruchs Die heilige Majestät der Tugend leuchten? Bar' es nicht billig, baß der Schalt im herzen Durch äußre Zeichen sich verfündete?

Sippolpt.

herr, barf ich fragen, welche duftre Wolfe Dein fonigliches Angesicht umfchattet? Darfft bu es beinem Sohne nicht vertrau'n?

Darfst bu, Berrather, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blis zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Naubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Arm die Welt besteite! Nachdem sich deine frevelhafte Glut Bis zu des Baters Bette selbst verwogen, Zeigst du mir frech noch dein verhaßtes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich Nicht fremden fernen Himmelsstrichen zu, Wo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entstieh, Verräther! Neize nicht den Grimm, Den ich mit Müh bezwinge — Schwer genug Büß' ich dafür mit ewger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn das Leben gab;

Nicht auch bein Tod foll mein Bedachtniß ichanden Und fcmargen meiner Thaten Glang - Entflieb! Und willft bu nicht, daß eine fcnelle Rache Dich ben Frevlern, die ich ftrafte, beigefelle, Bib Acht, bag dich bas himmlifche Geftirn, Das und erleuchtet, den verwegnen Ruß Die mehr in diefe Gegend feten febe! Entfliebe, fag' ich, ohne Wiederfehr! Reiß dich von dannen! Fort und reinige Bom Grauel beines Unblides meine Staaten! - Und bu, Neptun, wenn je mein Urm bein Ufer Bon Maubgefindel fauberte, gebent, Wie du mir einst zu meiner Thaten Lobn Belobt, mein erftes Wünfchen zu erboren! Richt in dem Drang der langen Kerfernoth Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen; Ich geiste mit bem Wort, bas bu mir gabft: Der bringenderen Roth fpart' ich bich auf. Best fieh' ich bich, Erfchutterer ber Erde, Rach' einen Bater, ber verrathen ift! Bin geb' ich biefen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein fred Belüften! Un deinem Grimm lag beine Guld mich fennen! Sippolnt.

Phadra verflagt mich einer strasbar'n Liebe! Dieß Uebermaß des Gränls schlägt mich zu Boden. So viele Schläge, unvorgesehn, auf Einmal, Zerschmettern mich und rauben mir die Sprache!

Chefeus.

Berrather, dachtest du, es werde Phadra In feiges Schweigen beine Schuld begraben,

So mußtest du beim Fliehen nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du mußtest, deinen Frevel ganz vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben ranben. Hippolyt.

Mit Recht entruftet von fo fcmarger Luge, Sollt' ich die Wahrheit hier vernehmen laffen; Doch, herr, ich unterdrude ein Bebeimniß, Das bich betrifft, aus Chrfurcht unterbrud' ich's Du, billige bas Gefühl, bas mir ben Mund Berichließt, und, ftatt bein Leiben felbft gu mehren, Drufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben andre ftets und inter Borber; wer Einmal aus ben Schranten trat Der fann gulett bas Beiligfte verleben. Bie bie Eugend, hat das Lafter feine Grade; Die fah man noch unfchuld'ge Schüchternheit 1116 324 Bu wilder Frechheit ploglich übergehn. Wirgening Ein Tag macht feinen Morder, feinen Schander Des Blute aus einem tugenbhaften Mann. W nanis Un einer Selbin teufcher Bruft genahrt, maint di id Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verlängnet; Mus ihrem Arm hat Pittheus mich empfangen, mair Der fromm vor allen Menfchen ward geachtet: 3d modte mich nicht felbst ju rubmlich fdilbern: Doch, ift mir ein'ge Tugend jugefallen, Go bent' ich, herr, ber Abichen eben mar's Bor biefen Graueln, beren man mich geibt, Bas ich von je am lautesten befannt. Den Ruf bat Sippolpt bei allen Griechen! Gelbft bis gur Robbeit trieb ich biefe Tugenb:

Man kennt die Härte meines strengen Sinns; Nicht reiner ist das Licht als meine Seele, Und ein strafbares Feuer follt' ich nähren? Chefeus.

Ja, eben biefer Stolz, o Schändlicher, Spricht dir das Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte dein verkehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Sippolpt.

Nein, nein, mein Water, dieses Herz — nicht langer Berberg' ich bir's — nicht fühllos war bieß Herz für keusche Liebe! Hier zu beinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schuld — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Verbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Pallantes Tochter, die mein Herz besiegte; Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, Herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben.

Chefeus.

Du liebst fie! - Rein, der Kunftgriff tauscht mich nicht. Du gibst dich strafbar, um bich rein zu maschen.

Sippolpt.

herr, feit feche Monden meib' ich — lieb' ich fie! Ich fam mit Zittern, dieß Geständniß dir Zu thun —

(Da Thefeud sich mit Unwillen abwendet.)

Weh mir! Kann nichts dich überzeugen?

Durch welche gräßliche Betheurungen

Soll ich dein Herz beruhigen — So möge

Der Himmel mich, so mögen mich die Götter —

Chefeus.

Mit Meineid hilft fich jeder Bofewicht. Bor' auf! Sor' auf, mit eitelm Bortgeprang Mir deine Heucheltugend vorzuruhmen!

Sippolnt.

Erheuchelt icheint fie bir. Phadra erzeigt mir In ihrem herzen mehr Gerechtigfeit.

Chefeus.

Schamlofer, beine Frechheit geht zu weit!

mippoint.

Bie lang foll ich verbannt fevn und wohin?

Und gingft bu weiter als bis hercule Saulen, Doch glaubt' ich bem Berrather mich ju nab.

Sippolpt.

Beladen mit fo graflichem Berbacht, Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid fchenten, Benn mich ein Bater von fich ftoft?

#### Chefeus.

Geh bin! Geh, suche bir Freunde, bie ben Ehbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlofe Berrather, ohne Schamgefühl und Ehre, Berth, einen Schändlichen, wie bu, ju schüßen!

Sippolpt.

Du fprichft mir immerfort von Chebruch, Bon — boch ich schweige. Aber Phabra stammt Bon einer Mutter — Phabra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit solchen Graueln ist, als meines!

#### Chefeus. .

Spa!

So weit barf beine Frechheit sich vergessen Mir in bas Angesicht? Zum Lettenmal! Aus meinen Augen! Geh hinaus, Verräther! Erwarte nicht, daß ich in Zorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!

(Sippolyt geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Thefens (allein).

Geh, Eiender! Du gehst in dein Berderben!
Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter scheuen, Gab mir Neptun sein Wort und hält's. Dir folgt Ein Nachedamon, dem du nicht entrinust.

— Ich liebte dich, und fühle zum voraus Mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch franktest. Doch zu gerechte Ursach' gabst du mir, Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward Ein Bater mehr beleidigt — Große Götter, Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drück! Kount' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

these of a section of the desirant (thurston).

## Bierter Auftritt.

Phadra. Thefens.

Phadra.

3ch tomm', o Herr, von Schreden hergetrieben, Die Stimme beines Jorns drang in mein Ohr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. O wenn's noch Zeit ist, schone deines Bluts! Ich sieh' dich drum — Erspare mir den Gräuel, Daß es um Nache schreie wider mich. O gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, Daß ich den Sohn durch Vaters Hand gemordet!

Nein, Phadra, meine Hand besteckte sich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Rache Wird eine Götterhand beschäftigt sepn. Neptun ist mir sie schuldig. Sep gewiß: Du wirst gerächt!

Phabra.

Reptun ift fie dir fchuldig! Bas? hattest du den Gott in deinem Born — Chefeus.

Wie? Fürchtest du, daß mich der Gott erhore? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn! In aller Schwärze zeig' mir feine Schuld! Erhife meinen allzuträgen Jorn! Du fennest seine Frevel noch nicht alle. Der Wüthende, er wagt's noch, dich zu schmähn;

Dein Mund fen voll Betrugs. Aricia habe Gein herz und feine Treu'. Er liebe fie. Phadra.

2Bas ?

Chefeus.

Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch folden Kunftgriff weiß ich zu verachten. Schaff' und, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gebe felbst, in feinem Tempel ihn An fein unsterblich Götterwort zu mahnen.

(Er geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Phadra (allein).

Er geht — Welch eine Rebe traf mein Ohr! Welch faum ersticktes Feuer gundet sich Aufs neu in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich flog hieher, ganz Eiser, seinen Sohn Bu retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen der erschrockenen Denone; Die Stimme des Gewissens wollte siegen; Wer weiß, wohin die Neue mich geführt! Vielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit.

— Gefühl hat Hippolyt und keins für mich! Aricia hat sein Herz und seine Schwüre!

3hr Götter, da ber Undantbare fich Mir gegenüber mit dem stolzen Blick, Mit dieser strengen Stirn bewaffnete, Da glaubt' ich ihn ber Liebe ganz verschlossen, Gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht, Und eine Andre doch wußt' ihn zu rühren! Bor seinem Stolz fand eine Andre Gnade! Bielleicht hat er ein leicht zu rührend herz; Rur ich bin seinen Angen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheidigen!

### Gechster Auftritt.

Phadra. Denone.

Phadra.

D weißt bu, was ich jest vernahm, Denone?

Nein, aber gitternd fomm' ich her; ich will's Nicht läugnen. Mich erfchrectte ber Entschluß, Der bich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest bich in blindem Eifer felbst Berrathen.

Phadra.

Ach, wer hatt's geglaubt, Denone! Man liebte eine Andre!

Oenone. Bie? Bas fagft bu?

#### Phadra.

Sippolpt liebt! Ich kann nicht daran zweifeln. Ja, diefer schene Wilde, den die Ehrsurcht Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn Berscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt, Aricia fand den Weg zu seinem Herzen.

Aricia!

Phadra.

D nie gefühlter Schmerg! Bu welcher neuen Qual fpart' ich mich auf! 2Bas ich erlitten bis auf diefen Tag. Die Kurcht, Die Angft, Die Rafereien alle Der Leidenschaft, der Wahnsinn meiner Liebe, Des innern Vorwurfs grauenvolle Pein, Die Kränfung felbit, die unerträgliche, Berfcmäht zu fenn, es war ein Anfang nur Der Kolterqualen, die mich jest gerreißen. Gie lieben fich! Durch welches Baubere Macht Bermochten fie's, mein Auge fo gu taufden ? Wie fabn fie fich? Geit wann? In welchem Ort? Du mußtent brum; wie ließest bu's gefchebn, Und gabit mir feinen Winf von ihrer Liebe? Sab man fie oft fich fprechen und fich fuchen? Der bunfle Wald verbarg fie? - Webe mir! Gie fonnten fich in voller Freiheit febu; Der himmel billigte ihr fculdlos Lieben; Sie folgten ohne Porwurf, ohne Furcht Dem fanften Bug ber Bergen. Sell und beiter Bing jebes Tages Conne für fie auf!

Und ich, der traur'ge Auswurf der Natur, Berbarg mich vor dem Licht; der einz'ge Gott, Dem ich zu rusen wagte, war der Cod. Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahn; Mit Chränen nährt' ich mich, mit bitterm Gram, und selbst in meinen Thränen durft' ich nicht Nach Herzenswunsche mich erfättigen! Bom Blic der Neugier allzu scharf bewacht, Genoß ich zitternd diese traur'ge Lust; Ja, oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen, und unter heitrer Stirn den Gram verbergen.

Bas hoffen fie fur Frucht von ihrer Liebe? . ....

Phabra.

Gie merben Sich ewig lieben! Jest, indem ich rebe. Berlachen fie, o todtender Gedante! Den gangen Wabnfinn meiner Liebesmuth! Umfonft verbannt man ihn; fie fcmoren fich's Mit taufend Schwuren, nie fich zu verlaffen. Rein, ich ertrag's nicht, diefes Glud zu febn, Bal Denone, bas mir Sohn fpricht - Sabe Mitleid Mit meiner eiferfücht'gen Buth! Aricia Muß fallen! Man muß ben alten Sag bes Ronigs Erregen wider bieg verhafte Blut! 1111 = Nicht leicht foll ihre Strafe fevn; die Schwester hat schwerer fich vergangen als bie Bruber. In meiner Gifersucht, in meiner Buth Erfieh' ich's von bem Ronig!

(Die fie geben will, halt fie ploglich an und befinnt fich.)

Mas will ich thun? Bo reift die Buth mich bin? 3ch eiferfüchtig! Und Thefeus ift's, ben ich erflehen will! Mein Gatte lebt und mich durchrast noch Liebe! Für wen? Um welches Berg mag' ich zu bublen? Es ftraubt mir graufend jedes Saar empor; Das Mag des Gräflichen bab' ich vollendet. Blutichande athm' ich und Betrug zugleich; Ins Blut ber Unichuld will ich, racheglühend, Die Morderhande tauchen - Und ich lebe! 3ch Glende! Und ich ertrag' es noch, Ru biefer beil'gen Conne aufzubliden. Bon ber ich meinen reinen Urfprung gog. Den Bater und den Oberherrn ber Götter Sab' ich gum Abnberrn; ber Olomous ift, Der gange Beltfreis voll von meinen Abnen. Wo mich verbergen? Flieh' ich in die Nacht Des Todtenreichs hinunter? Webe mir! Dort balt mein Bater bes Gefchides Urne; Das Lood gab fie in feine ftrenge Sand; Der Tobten bleiche Schaaren richtet Minos. Die wird fein ernfter Schatte fich entfegen, Benn feine Tochter por ibn tritt, gezwungen. Bu Kreveln fich, ju Graneln ju befennen . Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, ju ber gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe fcon Die Schredensurne beiner Sand entfallen; 3ch febe bich, auf neue Qualen finnend, Ein Benter werden beines eignen Bluts. Bergib mir! Gin ergurnter Gott verberbte

Dein ganges haus; der Wahnsinn deiner Tochter Ift feiner Nache fürchterliches Werk!
Ach, von der schweren Schuld, die mich besteckt, hat dieses traur'ge herz nie Frucht geerntet!
Ein Naub des Unglücks bis zum lesten hauch, End' ich in Martern ein gequaltes Leben.

Denone.

Berbanne endlich boch ben leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches ... Bergehn mit andern Augen an! Du liebst! Run ja! Man kann nicht wider sein Geschick. Du warst durch eines Zaubers Macht verführt; It dieß denn ein so nie erhörtes Bunder? Bist du die Erste, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren, darfst du sterblich fehlen. Ein altes Joch ist's, unter dem du leidest! Die Götter selbst, die himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleudern, Sie brannten manchmal von verbotner Glut.

Was hör' ich? Welchen Nath darfst du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergiften, Unsel'ge! Sieh, so hast du mich verderbt! Dem Leben, das ich sloh, gabst du mich wieder; Dein Fleben ließ mich meine Psicht vergessen: Ich slobe Hippolyt; du triebst mich, ihn zu sehn. Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung Geht seines Vaters mörderischer Fluch.

— Ich will bich nicht mehr hören. Fahre hin, Fluchwürdige Verführerin! Mich felbst Laß forgen für mein jammervolles Loos! Mög' bir's der himmel lohnen nach Verdienst, Und beine Strase ein Entsehen sevn Kur Alle, die mit schändlicher Geschäftigkeit, Wie du, den Schwächen ihrer Fürsten dienen, Uns noch hinstoßen, wo das herz schon treibt, Und uns den Weg des Frevels eben machen! Verworfne Schmeichler, die der himmel uns In seinem Zorn zu Freunden hat gegeben!

(Sie gebt ab.)

Oenone (allein).

Geopfert hab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr zu bienen! Große Götter! Das ift mein Lohn! Mir wird, was ich verbiene.

## fünfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Bippolnt. Aricia. Jomene.

Aricia.

Du schweigst in dieser äußersten Gefahr?
Du lässest einen Bater, der dich liebt,
In seinem Wahn! D wenn dich meine Thränen
Richt rühren, Grausamer! wenn du so leicht
Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren,
Geh hin, verlaß mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zuvor bein Leben!
Bertheid'ge deine Ehre! Neinige dich
Bon einem schändlichen Berdacht! Erzwing's
Bon deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch
Ju widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum
Das Feld frei lassen deiner blut'gen Feindin?
Berständige den Theseus!

Des Baters mit unwürd'ger Rothe farben? Du allein durchbrangft bas gräßliche Bebeimniß; Dir und ben Göttern nur fann ich mich öffnen. Dir fonnt' ich nicht verbergen, was ich gern Mir felbst verbarg - Urtheil', ob ich dich liebe! Gedoch bedente, unter welchem Giegel 3ch dir's vertraut! Vergiß, wenn's möglich ift, Bas ich gefagt, und beine reinen Lippen Beffede nie die grafliche Beschichte! Laff und der Gotter Billigfeit vertrauen: Ihr eigner Bortheil ift's, mir Recht zu ichaffen, Und früher oder fpater, fen gewiß, Wird Phadra fcmachvoll ihr Verbrechen bugen. Bierin allein leg' ich bir Schonung auf: Krei folg' ich meinem Born in allem Undern. Berlaff die Anechtschaft, unter der du feufzest! 2Bag's, mir gu folgen! theile meine Klucht! Entreiß' dich diefem ungludfel'gen Ort, Do Uniould eine ichwere Giftluft athmet! Best, da mein Unfall allgemeinen Schrecken Berbreitet, fannft bu unbemerft entfommen. Die Mittel geb' ich bir gur Klucht; du haft Bis jest noch feine Bachter als die meinen. Und fteben mächtige Befchüter bei; Argos und Sparta reichen uns den Arm: Romm'! Bieten wir fur unfre gute Cache Die Bulfe beiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, daß Phadra fich Bereichre mit den Trummern unfers Bluds, Aus unferm Erb' und treibe, dich und mich, Und ihren Cobn mit unferm Raube fcmude!

Komm, eilen wir! Der Angenblick ist gunstig.

— Bas fürchtest bu? Du scheinst dich zu bedenken.
Dein Bortheil ja macht einzig mich so fühn,
Und lauter Sis bist du, da ich voll Gluth?
Du fürchtest, dich dem Flüchtling zu gesellen?

Aricia.

O schönes Loos, mich so verbannt zu sehn!
Geknüpft an dein Geschick, wie selig froh
Bollt' ich von aller Welt vergessen leben!
Doch da so schönes Band uns nicht vereint,
Erlaubt's die Ehre mir, mit dir zu siehn?
Aus deines Baters Macht kann ich mich wohl
Befrei'n, der strengsten Ehre unbeschadet:
Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen;
Flucht ist erlaubt, wenn man Trannen sieht.
Doch, herr — du liebst mich — Furcht für meine Ehre —
hippotyt.

Nein, nein, zu heilig ist mir beine Ehre!
Mit eblerem Entschlusse fam ich her.
Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten!
Frei macht uns unser Unglud. Wir sind Niemands.
Frei fonnen wir jeht Herz und Hand verschenken, Die Fadeln sind's nicht, die den Hymen weisen.
Unfern dem Thor Trözens, bei jenen Gräbern,
Wo meiner Ahnherrn alte Male sind,
Stellt sich ein Tempel dar, surchtbar dem Meineid.
Hier wagt man keinen falschen Schwur zu thun:
Denn schnell auf das Verbrechen folgt die Rache;
Das Graun des unvermeidlichen Geschicks
Hält unter fürchterlichem Zaum die Lüge.
Dort lass und hingehn und den heiligen Bund

Der ew'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, der dort verehrt wird, nehmen wir Jum Zeugen; beide fiehen wir ihn an, Daß er an Vaters Statt uns möge fevn! Die heiligsten Gottheiten ruf' ich an, Die feusche Diane, die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend Herz erkannt, Sie ruf' ich an zu meines Schwures Bürgen!

Der König tommt. O fliebe eilends, fliebe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geb, geb, und laff' mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu bir geleite.

(Sippoint geht ab.)

## 3weiter Auftritt.

Thefeus. Aricia. 3smene.

Chefeus

(im Gintreten fur nich).

Ihr Gotter, ichafft mir Licht in meinem Zweifel! Dedt mir bie Dahrheit auf, bie ich bier fuche! Aricia (ju Bomenen).

Salt' Alles ju ber Flucht bereit, Ismene!

(Idmene geht ab.)

#### Dritter Auftritt.

Thefeus. Aricia.

Chefeus.

Du entfärbit bich, Konigin ? Du icheinft erichrogen! Bas wollte hippolyt an biefem Ort?

Er fagte mir ein ewig Lebewohl.

Thefeus.

Du wußtest dieses stolze Berg zu rühren, Und deine Schönheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia.

Wahr ift's, o herr! ben ungerechten haß hat er von seinem Later nicht geerbt, hat mich nicht als Berbrecherin behandelt.

Thefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er schwur bir ew'ge Liebe; Doch baue nicht auf dieses falsche herz! Auch Andern schwur er eben das.

Aricia.

Er that es?

Chefeus.

Du hattest ihn beständ'ger machen follen! Wie ertrugst du diese grafliche Gemeinschaft?

Aricia.

Und wie erträgft du, daß die gräßliche Beschuldigung bas schönste Leben schmaht? Kennst du sein Berg so wenig? Kannst du Schuld Bon Unschuld benn fo gar nicht unterscheiden? Muß ein verhaßter Nebel beinem Mug Allein die hohe Reinigkeit verbergen, Die bell in Aller Augen strahlt? Du hast Bu lang ihn falschen Jungen preisgegeben. Geh' in dich, Herr! Bereue, widerruse Die blut'gen Bunsche! Fürchte, daß der himmel So sehr dich hasse, um sie zu gewahren! Oft nimmt er unser Opfer an im Jorn, Und ftraft durch seine Gaben unser Frevel.

Chefeus.

Rein, nein, umfonft bedeckt du fein Vergehn! Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverlaffige Zeugen, Ich habe mahre Thranen fließen febn.

Gib Acht, o herr! Ungahl'ge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre hand, doch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzusahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich wurd' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Scham und slieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(Gie geht ab.)

#### Bierter Auftritt.

Thefens (allein).

Was kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich Beide Busammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Trop meines schweren Jornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Jum Zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

(Bu der Wache.) Denone komme por mich und allein!

## Fünfter Auftritt.

Thefeus. Panope.

Panope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Verzweiflung, und Todesblässe beckt ihr Angesicht. Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Verstieß, inst tiefe Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Verzweiflungsthat; Vor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen.

Chefeus.

Was hör' ich!

Danope.

Doch ihr Tod hat Phadra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst. Bald stürzt sie sich im heftigen Gefühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plöhlich stöft sie sie mit Grauen weit Bon sich, das Herz der Mutter ganz verläugnend. Sie schweift umber mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blick scheint uns nicht mehr zu kennen; Dreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung ändernd. D eile, sie zu sehen! sie zu retten!

Chefeus.

Denone todt und Phadra stirbt! Ihr Götter!

— Ruft meinen Sohn zurud! Er komme, spreche, Bertheidige sich! Ich will ihn hören! Gilt!

(Panope geht ab.)

D nicht zu rasch, Reptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magst du mich lieber nie erhören: Bu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen; Bu rasch hab' ich die hand zu dir erhoben! Beh mir! Berzweiflung hatt' ich mir ersieht!

### Cechster Auftritt.

Thefeus. Theramen.

Chefeus.

Bift bu es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bedeuten biefe Thranen, fprich, Die ich dich weinen seh'? — Was macht mein Sohn? Cheramen.

D allzu fpate, überflüffge Sorgfalt! Fruchtlofe Vaterliebe! Hippolyt

— If nicht mehr!

Chefeus.

Götter!

Cheramen.

Sterben fah ich ihn, Den holdesten der Sterblichen und auch Den minder Schuldiaften, ich darf es fagen.

Chefeus.

Mein Sohn ist tobt! Weh mir! Jest, da ich ihm Die Arme öffnen will, befchleunigen Die Götter ungeduldig fein Berberben! Belch Unglud hat ihn, welcher Blis entrafft? Cheramen

Raum saben wir Trozene hinter und, Er war auf seinem Wagen, um ihn her Still, wie er selbst, die traurenden Begleiter. Tief in sich felbst gekehrt folgt' er der Straße, Die nach Mycena führt, die schlaffen Zügel Nachlässig seinen Pferden überlassend. Die ftolgen Thiere, die man feinem Rufe Mit edler Site fonft geborchen fab, 18 19 19 Gie ichienen jest, ftarr blidend und bas Saupt Befentt, in feine Schwermuth einzuftimmen. DioBlich gerriß ein ichredenvoller Schrei. Der aus bem Meer aufftieg, ber Lufte Stille, Und ichwer auffeufgend aus ber Erde Schoof Untwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Corei. Es trat uns allen Eistalt bis an bas Berg binan; aufhorchten Die Roffe, und es ftraubt' fich ihre Mabne. Indem erbebt fich aus ber fluffgen Ebne Mit großem Ballen boch ein Bafferberg, Die Boge naht fich, öffnet fich, und freit Bor unfern Mugen, unter Fluthen Schaums, Gin muthend Unthier aus. Aurchtbare Borner Bemaffnen feine breite Stirne; gang Bededt mit gelben Schuppen ift fein Leib; Gin grimm'ger Stier, ein wilber Drache ift's; In Schlangenwindungen frummt fich fein Ruden. Gein bobles Brullen macht bas Ufer gittern, Das Schenfal fieht der Simmel mit Entfegen, Muf bebt die Erde, weit verveftet ift. Bon feinem Sauch die Luft, die Boge felbft, Die es beran trug, fpringt gurud mit Graufen. Alles entflieht, und fucht, weil Begenwehr

Alles entfliebt, und fucht, weil Gegenwehr Umfonft, im nachsten Tempel fich zu retten. Nur hippolyt, ein wurd'ger helbenfohn, halt feine Pferde an, fast fein Geschoß, Bielt auf das Unthier, und, aus sichrer hand Den macht'gen Wurfspieß schlendernd, schlägt er ibm Dief in ben Beiden eine meite Bunde. Auf fpringt bas Ungethum vor Buth und Schmerz Sturgt por den Pferden brullend bin, malat fich, Und gabnt fie an mit weitem flammenben Rachen, Der Rauch und Blut und Feuer auf fie freit. Sie rennen ichen bavon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht dem Bugel mehr geborchend. Umfonit ftrengt fic ber Kührer an; fie rothen Mit blut'gem Beifer bas Bebig; man will Sogar in diefer fdredlichen Bermirrung Einen Gott gefeben baben, ber ben Stachel In ibre ftaubbededten Lenden folua. Quer durch die Relfen reift die Rurcht fie bin. Die Achfe fract, fie bricht: bein fühner Gobn Sieht feinen Bagen morfc in Studen fliegen, Er felbit fturgt und verwirrt fich in ben Bugeln. - D herr, verzeihe meinen Schmera! Bas ich Gest fab, wird em'ge Thranen mir entloden. 3d fabe beinen beldenmuth'gen Cobn, Sab ibn gefdleift, o Berr, von biefen Roffen, Die er gefüttert mit der eignen Sand. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erfdredt fie nur; fie rennen um fo mehr. Bald ift fein ganger Leib nur Gine 2Bunde. Die Ebne hallt von unferm Rlaggefdrei; 3hr muthend Ungeftum lagt endlich nach. Sie halten ftill, unfern ben alten Grabern, Bo feine fonigliden Abnen rubn. 3ch eile feufgend bin, die Undern folgen, . Der Gpur nachgebend feines ebeln Bluts; Die Relfen find bavon gefarbt; es tragen

Die Dornen feiner Saare blut'gen Raub. 36 lange bei ibm an, ruf ibn mit Damen: Er ftredt mir feine Sand entgegen, öffnet Ein fterbend Mug', und folieft es alsbald wieber: "Der Simmel," fpricht er, "entreißt mir mit Gemalt .. Ein fouldlos Leben. D. wenn ich babin. Rimm, theurer Freund, der gang verlaffenen "Uricia bich an! - Und fommt bereinft "Mein Bater gur Erfenntniß, jammert er "Um feinen falfdlich angeflagten Gobn, "Sag' ibm, um meinen Schatten zu verfobnen, "Mog' er an ber Gefangnen gutig bandeln, "Ibr wiedergeben, mas -" Sier bauchte er Die Beldenfeele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur gurud, Ein traurig Denfmal von der Gotter Born. Unfenntlich felbit für eines Batere Muge! Chefeus.

D fuße hoffnung, die ich felbit mir raubte! Mein Sohn! mein Sohn! 3hr unerweichten Götter, Mir habt ihr nur zu gut gebient! — Mein Leben hab' ich dem ew'gen Jammer aufgespart!

Cheramen.

Aricia fam jest, entschlossen fam fie, Bor beinem Born zu fliehn, im Angesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nahert sich, sie sieht bas Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht — fieht hippolot — D welch ein Anblick fur die Liebende! — Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Ungluck zweifeln;

Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern Züge; Sie sieht ihn vor sich, und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schredlich sich erklart, Da klagt ihr Schmerzensblick die Götter an, Und mit gebrochnem Seuszer, halb entseelt, Entsinkt sie bleich zu des Geliebten Füßen. Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend Jum Leben, ach! zum Schmerz vielmehr, zurück. Und ich, das Licht der Sonne hassend, kam, Den lesten Willen dieser Helbenseele Dir kund zu thun, o Herr, und mich des Amte, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen.

— Doch hier erblick' ich seine blut'ge Feindin.

## Siebenter und letter Auftritt.

Thefeus. Phadra. Cheramen. Panope.

Chefeus.

Kun wohl, du hast gesiegt, mein Sohn ist todt. Uch, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Welch grausamer Verdacht erhebt sich furchtbar In mir, und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist todt! Unschuldig oder schuldig! Nimm hin dein Opfer! Freu dich seines Falls! Ich will'ge drein, mich ewig zu betrügen! Du klagst ihn an, so sen er ein Verbrecher! Schon gnug der Thränen kostet mir sein Tod; Nicht brauch' ich's, ein verhaßtes Licht zu suchen, Das meinem Schmerz ihn doch nicht wieder gibt, Vielleicht das Maß nur meines Unglücks füllt.

Laß mich, weit, weit von dir und diefem Ufer Das Schrechbild fliehen des zerriffnen Sohns! Heraus fliehn möcht' ich aus der ganzen Welt, Um diefer Qual-Erinnrung zu entweichen. Was mich umgibt, rückt mir mein Unrecht vor; Jur Strafe wird mir jeht mein großer Name, Minder bekannt, verbärg' ich mich so mehr; Die Huld sogar der Götter muß ich hassen, Beweinen will ich ihre blut'ge Gunst, Mein eitles Flehn soll sie nicht mehr bestürmen. Was sie auch für mich thun, ihr traur'ger Eifer Erseht mir nie mehr, was er mir geraubt!

Es fep genug des ungerechten Schweigens! Thefeus! Recht widerfahre deinem Sohn! Er war nicht schuldig.

Chefeus.

Dig ungludfel'ger Bater! Weh mir, und auf dein Wort verdammt' ich ihn! Graufame, damit glaubst du dich entschuldigt? Phädra.

Die Zeit ist fostbar. Theseus, höre mich!
Ich selbst war's, die ein lasterhaftes Auge
Auf deinen keuschen Sohn zu richten wagte.
Der Himmel zündete die Unglücksstamme
In meinem Busen an — Was nun geschah,
Bollführte die verdammliche Denone.
Sie fürchtete, daß Hippolyt, empört
Bon meiner Schuld, sie dir entdecken möchte,
Und eilte, die Verrätherin! weil ich
Nur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen.

Sie bat fich felbit gerichtet, und, verbannt Mus meinem Angeficht, im Schoof bes Meers Mllau gelinden Untergang gefunden. Mein Schidfal wurde langft ein fcneller Stabl Geendigt baben; boch bann fcmachtete Rur unter ichimpflichem Verdacht bie Tugenb. Um meine Schuld bir reuend au geftebn. Bablt' ich ben langfameren Beg jum Grabe. Ein Gift flößt' ich in meine glübenden Abern, Das einft Medea nach Athen gebracht; Schon fubl' ich es zu meinem Bergen fteigen, Mich faßt ein fremder, nie gefühlter Froft. Schon feb' ich nur burch einer Bolfe Rlor Den Simmel und bas Ungeficht bes Gatten, Den meine Gegenwart entehrt. Der Tob Raubt meinem Mug bas Licht und gibt bem Tag, Den ich befledte, feinen Glang gurud. Danope.

Ach herr, fie ftirbt!

Chefeus.

D ftürbe boch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That! Kommt, laßt uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Kommt, seine theuren Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnsinn abzubüßen! Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen Besanstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.

# Der Parafit

oder

die Kunft, fein Gluck zu machen.

Ein Luftspiel

nach dem Frangöfischen.

### perfonen.

Marbonne, Minister.
Mabame Belmont, seine Mutter.
Charlotte, seine Tochter.
Gelicour,
La Roche, Subatternen des Ministers.
Firmin,
Rarl Firmin, des Leptern Sohn, Lieutenant.
Michel, Kammerdiener des Ministers.
Robineau, ein junger Bauer, Selicours Better.
Die Seene ift zu Paris in einem Borgemach des Ministers.

### Erfter Aufgug.

#### Erfter Auftritt.

firmin ber Bater und Karl firmin.

Aart. Belch gludlicher Bufall! -- Denten Gie boch, Bater!

firmin. Bas ift's?

Aart. 3ch habe fie wieder gefunden.

firmin. Wen?

Kart. Charlotten. Seitbem ich in Paris bin, fuchte ich fie an allen öffentlichen Plagen vergebens — und bas Erstemal, bag ich zu Ihnen aufs Bureau fomme, führt mein Glücksftern fie mir entgegen.

firmin. Aber wie benn? -

Kart. Denten Sie boch nur! Diefes herrliche Madden, bas ich zu Colmar im Saufe ihrer Tante befuchte — biefe Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde — fie ist die Tochter! —

firmin. Beffen ?

Aarl. Ihres Principals, bes neuen Minifters. - 3ch fannte fie immer nur unter dem Namen Charlotte.

firmin. Gie ift die Tochter?

Sart. Des herrn von Marbonne. firmin. Und bu liebit fie noch?

Karl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erfannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Berbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn was hatte ich ihr fagen können! Meine Berwirrung mußte ihr sichtbar werden, und meine Gefühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt bin, ist sie mein einziger Gedanke — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Beifall, den man mir gezollt, ihr allein gebührt er; denn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert.

Firmin. Ein Poet und ein Berliebter überrebet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ift. — Auch ich habe in beinen Jahren meine Berfe und meine Zeit verloren. — Schabe, daß über dem schönen Bahn des Lebens beste Halfte bahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige Hoff-nung bei dieser Liebe ware! — Aber nach etwas zu streben, was man niemals erreichen kann! — Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unfer ganzer Reichthum ist meine Stelle und beine Lieutenantsgage.

Aarl. Aber ist bas nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Vater? Verzeihen Sie! Mit Ihren Fahigfeiten, wornach könnten Sie nicht streben! Bollten Sie Ihren Werth
geltend machen, Sie waren vielleicht felbst Minister, anstatt
fein Commis zu fenn, und Ihr Sohn burfte ungescheut
feine Ansprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ift bas größte Genie, wenn man bich bort! Laß gut fepn, mein Sohn, ich weiß beffer, was ich werth bin! Ich habe einige Uebung, und bin zu brauchen — Aber wie viele gang andere Manner, als ich bin, bleiben

im Dunkeln, und feben fich von unverschämten Gludspilzen verdrängt — Nein, mein Sobn! Lag und nicht zu boch binaus wollen!

Karl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Wie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth fenn, als diefer Selicour, Ihr Vorgefester — diefer aufgeblafene Hohltopf, der unter dem vorigen Minister Alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunft einschmeichelte, Stellen vergab, Penfionen erschlich, und der jeht auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich höre?

firmin. Was haft bu gegen biefen Gelicour? Wird fein Gefchaft nicht gethan, wie es fepn foll?

Aarl. Ja, weil Sie ihm helfen. — Sie tonnen nicht laugnen, daß Sie brei Biertheile feiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechfelfeitig gu Gefallen fewn. Berfeb' ich feine Stelle, fo verfieht er auch oft die meinige.

Aart. Gang recht! Darum follten Gie an feinem Plage fteben, und er an bem Ihren.

firmin. Ich will feinen Andern aus feinem Plage ver-

Aarl. Sie follten so hoch streben, als Sie reichen können. — Daß Sie unter dem vorigen Minister sich in der Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und ich bewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie fühlten sich zu edel, um durch die Gunst erlangen zu wollen, was Ihrem Verdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist ein vortrefflicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jeht noch der Unfähigkeit und Intrigue das Keld überlassen?

Firmin. Deine Leidenschaft verführt dich, Selicours Fehler und mein Verdienst zu übertreiben. — Sev es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen Andern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und geset, er taugte weniger, tauge ich um dessentillen mehr? Wächst mir ein Verdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Verborgen-heit ganz wohl gefallen, und nach keinem böhern Ziel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gesinnung ändern? Mein Platz sep zu schlecht für mich! Immerhin! Weit bester, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre.

Kart. Und ich mußte alfo Charlotten entfagen?

### 3weiter Auftritt.

#### La Noche. Beide Sirmin.

Sirmin. Rommt da nicht La Roche?

firmin. Go fcmermuthig? Was ift Ihnen begegnet? La Noche. Sie geben aufd Bureau! Wie gludlich find

Sie! - Ich - ich will den angenehmen Morgen genießen, und auf dem Wall promeniren.

firmin. La Roche! Bas ift bas? Sollten Sie nicht mehr -

Sa Noche (gudt bie Achsein). Nicht mehr. — Mein Plat ift vergeben. Seit gestern Abend hab' ich meinen Laufpaß erbalten.

Aart. Um Gotteswillen!

La Node. Meine Frau weiß noch nichts davon. Laffen Sie fich ja nichts gegen fie merten. Sie ift frant; fie wurde ben Tod davon baben.

Aurt. Gorgen Gie nicht. Bon und foll fie nichte er: fabren.

firmin. Aber fagen Gie mir, La Roche, wie -

Ca Bode. hat man mir das Geringste vorzuwerfen? Ich will mich nicht selbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz führen, dent' ich, so gut als ein Anderer. Ich habe keine Schulden, gegen meine Sitten ift nichts zu fagen. — Auf dem Bureau bin ich der Erste, der kommt, und der Lette, der abgeht, und doch — verabschiedet!

Birmin. Wer Gie fennt, muß Ihnen bas Zeugniß geben.
Aart. Aber wer fann Ihnen biefen folimmen Dienft geleistet baben?

fa Noche. Ber? Es ift ein Freundschaftedienft von bem Gelicour.

Rart. Ift's möglich ?

La Moche. 3ch hab' es von guter Sand.

firmin. Aber wie?

Ca Noche. Der Selicour ift aus meinem Ort, wie Sie wiffen. Wir haben Beibe gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, benn mein Vater war Cantor in unferm Dorf. Ich hab' ihn in die Gefchäfte einzgeführt. Jum Dant dafür schiedt er mich jest fort, um, ich weiß nicht welchen Vetter von dem Kammerdiener unfers neuen Ministers in meinen Plat einzuschieben.

Aart. Gin faubres Planchen!

Firmin. Aber ware ba nicht noch Rath gu ichaffen? La Noche. Den erwart' ich von Ihnen, herr Firmin!

— Bu Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie denken rechtschaffen. — Hören Sie! Um meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so kriechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein unterschlagen zu können. — Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernsthafte Händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Versorgung auf immer kosten — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ins Feuer; aber meine Feinde mögen an mich denken!

Firmin. Nicht doch, lieber La Roche! - Bergeben und vergeffen ift die Rache des braven Mannes.

In Noche. Reine Barmherzigkeit, herr, mit den Schelmen! Schlechte Burschen zu entlarven, ift ein gutes, ein verstenstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und Rechts wegen Ihnen — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwist euch, laßt's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet! Wer fragt nach eurem Verdienste? Wer befümmert sich darum? — Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Kahenschwanz, das empfiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glüd und zur Ehre! — So hat's dieser Selicour gemacht, und ihr seht, wie wohl er sich dabei befindet!

firmin. Aber thun Gie dem guten Manne nicht Unrecht, lieber La Roche ?

La Noche. Ich ihm Unrecht! Run, nun — ich will mich eben für keinen tiefen Menschenkenner geben; aber diefen Selicour, ben feb' ich durch! ben hab' ich — ich kenne mich felbst nicht so gut, als ich den kenne. — Schon in der Schule sah man, welch Krüchtchen bas geben wurde! Das schwanzelte

um den Lehrmeister herum und horchte und schmeichelte, und wußte sich fremdes Berdienst zuzueignen, und seine Eier in fremde Nester zu legen. Das erschrack vor keiner Niedertrachtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er alter ward, ging das Alles ins Große. Bald spielte er den Heuchler, bald den Spasmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Winde wußte er zu segeln. Denken Sie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist todt — ich will ihm nichts Böses nachreden. — Aber wie wußte dieser Selicour seinen Schwächen, seinen Lastern durch die schändlichsten Kupplerzbienste zu schmeicheln! — Und kaum fällt der Minister, so ist er der Erste, der ihn verläßt, der ihn verleugnet!

Aarl. Aber wie fann er fich bei dem neuen herrn bebaupten, ber ein fo murbiger Mann ift?

La Noche. Wie? Mit heucheln. Der weiß sich nach feinen Leuten zu richten, und feinen Charafter nach den Umftänden zu verändern. — Auch auf eine gute handlung fommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ist, so wenig, als auf ein Bubenstück, wenn es zum Zwecke führt.

Aarl. Aber herr Narbonne hat einen durchbringenden Geift, und wird feinen Mann bald ausgefunden haben.

La Noche. Das ift's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nühlichen Kenntnissen ift, so reich ist er an Knissen. — So, zum Beispiel, spielt er ben Ueberzhäusten, ben Geschäftvollen, und weiß dadurch jeder gründzlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit and Licht kommen könnte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projecten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

firmin. Wie fo? Bas find bas für Projecte?

fa Rode. Marbonne, der bei dem Gouvernement jest febr viel zu fagen bat, fucht eine fabige Derfon zu einem großen Befandtichaftevoften. Er hat die Drafentation; wen er bazu empfiehlt, ber ift's. Dun hat biefer Narbonne auch eine einzige Tochter, fiebzehn Jahre alt, fcon und liebenswurdig und von unermeglichem Bermogen. - Belingt's nun bem Selicour, in einem fo hoben Doften aus bem Land und bem bellfebenden Minifter aus ben Augen zu fommen, fo fann er mit Sulfe eines geschickten und discreten Secretars feine Sobltopfigfeit lange verbergen. - Rommt fie aber auch endlich an den Tag, wie es nicht feblen fann, mas thut bas alsbann bem Schwiegersohn bes Ministers? Der Minister muß alfo querft gewonnen werben, und ba gibt man fich nun die Diene eines geubten Diplomatifers. - Die Mutter bes Ministers ift eine aute ichwashafte Alte, bie eine Kennerin fenn will, und fic viel mit der Mufit weiß. - Bei diefer Alten bat er fich ein= geniftet, hat ihr Charaden und Sonette vorgefagt, ja, und der Stumper bat die Dreiftigfeit, ihr bes Abende Arien und Lieder auf der Buitarre vorzuflimpern. - Das Fraulein hat Romane gelefen : bei ihr macht er den Empfindfamen, ben Berliebten, und fo ift er ber Liebling des gangen Saufes, von der Mutter gehatschelt, von der Tochter geschapt. Die Befandtichaft ift ihm fo gut als icon gewiß, und nachftens wird er um die Sand ber Tochter anhalten.

Aarl. Was hor' ich! Er follte die Ruhnheit haben, fich um Charlotten ju bewerben ?

Sa Noche. Die hat er, bas fonnen Gie mir glauben.

Aart. Charlotten, die ich liebe! die ich anbete!

Sa Noche. Gie lieben fie? Gie?

firmin. Er ift ein Narr! Er ift nicht bei Ginnen! Soren Sie ihn nicht an!

La Noche. Was bor' ich! Ift's möglich? — Nein, nein, herr Firmin! biefe Liebe ift gang und gar feine Narrheit — Bart — wart, bie fann und zu etwas führen. — Diefe Liebe fommt mir erwünscht — bie past gang in meine Projecte!

Aart. Bas traumt er?

La Noche. Diefer Selicour ist in die Luft gesprengt! In die Luft, sag' ich. — Rein verloren! — In seinem Chregeig soll ihn der Bater, in feiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel beben.

firmin. Aber ich bitte Gie -

Fa Noche. Last nur mich machen! Last mich machen, fag' ich! Und über furz ober lang find Sie Ambaffadeur und Rarl heirathet Fraulein Charlotten.

Rart. 3ch Charlotten beirathen?

firmin. 3ch Umbaffabeur?

# fa Rode. Run! Run! Barum nicht ? Gie verdienten es beffer, follt' ich meinen, als biefer Gelicour.

fil Firmin. Lieber La Roche! Ch' Sie und Andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Sie forgten, Ihre eigene wieder zu erhalten.

Mart. Das gleicht unferm Freund! So ift er! Immer unternehmend, immer Plane schmiebend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Sewandtheit und Klugheit zur Ausführung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das hat ihm schon schwere Sandel angerichtet.

La Noche. Es mag fenn, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber Alles, was ich fehe, belebt meine Hoffnung, und der Versuch kann nichts schaden. — Für mich felbst möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — Aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist köftlich.

das macht mir ein himmlifches Bergnugen — und an dem Erfolg — an dem ift gar nicht zu zweifeln.

firmin. Nicht zu zweifeln? Go haben Sie ihren Plan in Ordnung. -

La Noche. In Ordnung - wie? Ich habe noch gar nicht baran gebacht; aber bas wird fich finden, wird fich finden.

firmin. Gi! - Gi! Diefer gefährliche Plan ift noch nicht weit gebieben, wie ich febe.

La Noche. Sorgen Sie nicht — Ich werbe mich mit Ehren herausziehen; biefer Selicour foll es mir nicht abgewinnen, bas foll er nicht, bafür steh' ich. — Was braucht's ber Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melde mich bei dem Minister, es ist nicht schwer, bei ihm vorzusommen; er liebt Gerechtigkeit, er kann die Wahrheit vertragen. —

firmin. Die? Dad? Gie hatten bie Ruhnheit -

La Noche. Ei was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Niemand. — Aurz und gut — ich — spreche den Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schandlich er betrogen ist — das ist das Werk einer halben Stunde — der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den vollkommensten Triumph. — Ja, ich siehe nicht dafür, daß mich der arme Teusel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Kart. Was Sie thun, lieber La Roche! — Mich und meine Liebe laffen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich darf meine Bunfche nicht so hoch erbeben — Aber fur meinen Bater können Sie nie zu viel thun.

Firmin. Lag du mich für mich felbst antworten, mein Freund! — Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber ber gute Wille geht mit ber Ueberlegung durch. Was für ein luftiges Project ift's, bas Sie sich ausgesonnen haben! Ein

leeres Sirngefvinnit! - Und mare ber Erfolg eben fo ficher, als er es nicht ift, fo wurde ich doch nie meine Stimme bagu geben. Diefe glangenden Stellen find nicht fur mich, und ich bin nicht für fie; Reigung und Schidfal baben mir eine befdeibenere Sphare angewiefen. Warum foll ich mich verändern, wenn ich mich wohl befinde? Ich hoffe, der Staat wird mich nicht fuchen, und ich bin gu ftolg, um ein Umt zu betteln - noch viel mehr aber, um einen Undern für mich betteln ju laffen. - Gorgen Gie alfo nur fur fich felbft! Sie haben Freunde genug; es wird fich Jeber gern für Gie permenden.

La Noche. 3hr wollt alfo Beide meine Dienfte nicht? -Liegt nichts bran! Ich mache euer Blud, ihr mogt es wollen (Er gebt ab.) ober nicht!

firmin. Er ift ein Marr; aber ein guter, und fein

Unfall gebt mir zu Bergen.

Aget. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin ungludlicher, als er! 3ch werde meine Charlotte verlieren!

Firmin. 3ch bore fommen - Es ift ber Minifter mit feiner Mutter - Lag und geben! 3ch will auch ben Schein vermeiben, als ob ich mich ihm in ben Weg geftellt batte. -

### Dritter Auftritt.

Madame Belmont. Marbonne.

Mad. Belmont. Bar Berr Gelicour icon bei dir? Narbonne. 3ch hab' ibn beute noch nicht gefeben! Mad. Belmont. Das mußt bu boch gesteben, mein Sohn, daß bu einen mahren Schat in diefem Manne befibest.

Narbonne. Er scheint fehr brav in feinem Fach! Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in biese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versett febe, wo es mit ber Bucherweisheit teineswegs gethan ift, so muß ich's für ein großes Glud achten, daß ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

Mad. Beimont. Der Alles versteht — dem nichts fremd ist! Geschmad und Kenntniß — die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musik, Malerei, Berse; man frage, wonach man will, er ist in Allem zu Hause.

Marbonne. Mun, und meine Tochter?

Mad. Delmont. Gut, daß du mich darauf bringft. Sie hat ihre fiebzehn Jahre; fie hat Augen; diefer Selicour hat fo viele Borzüge. — Und er ift galant! Sein Ausdruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — D es ist mir nicht entgangen! Diefe Delicatesse, diese zarten Aufmerksamkeiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Marbonne. Nun, es ware teine üble Partie für unfer Rind! Ich febe nicht auf die zufälligen Borzüge der Geburt; hab' ich nicht felbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tuchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht.

Nun! Ich will seine Fähigteiten prüfen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisle, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mad. Betmont. Das ift mein einziger Bunfch! Er ift ein gar ju artiger, gefälliger, allerliebster Mann!

#### Bierter Auftritt.

#### Vorige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater!

Narbonne. Gieb ba, mein Madchen! - Run, wie gefällt bir bie große Stadt?

Charlotte. Ach, ich munfche mich doch wieder aufs Land hinaus — denn hier muß ich bie Zeit abpaffen, um meinen Bater zu feben.

Narbonne. Ja, ich felbst vermiffe meine redlichen Landlente. Mit ihnen scherzte ich und war fröhlich — doch das hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Gemuthsart nicht verändern; man kann ein Geschäftsmann fenn, und doch seine gute Laune behalten.

Mad. Belmont. Mich entzudt biefer Anfenthalt. Ich - ich bin bier wie im himmel. Mit aller Welt ichon bin ich befannt — Alles fommt mir entgegen — und herr Selicour wollte mich bei dem Lycée abonniren.

Chartotte. Denfen Gie, Grogmama, wen ich heute geglaubt habe gu feben! -

Mad. Belmont. Wen benn ?

Charlotte. Den jungen Officier -

Mad. Belmont. Welchen Officier?

Charlotte. Den jungen Karl Firmin -

Mad. Delmont. Der ju Colmar alle Abende ju deiner . Zante fam -

Chartotte. Der fich immer mit Ihnen unterhielt - Mad. Belmont. Gin artiger junger Menich!

Chartotte. Nicht mahr, Großmama?

Mad. Beimont. Der auch fo hubiche Berfe machte? Charlotte. Ja, ja, ber!

Mad. Belmont. Run, da er hier ift, wird er fich auch

Narbonne. Bo boch ber Gelicour bleibt? Er lagt biege mal auf fic warten!

Mad. Beimont. Da fommt er eben!

### Fünfter Auftritt.

#### Selicour ju ben Borigen.

Selicour (Alles becomplimentirend). Gang jum Entguden find' ich Sie alle bier beifammen!

Marbonne. Guten Morgen, lieber Gelicour!

Selicour (3u Marbonne, Papiere übergebend). Hier überbringe ich ben bewußten Auffas — ich hielt's für bienlich, ein paar Zeilen zur Erlauterung beizufügen.

Marbonne. Bortrefflich!

Selicour (ter Matame ein Billet übergebenb). Der gnabigen Frau habe ich fur bas neue Stud eine Loge befprochen.

Mad. Belmont. Allerliebft!

Seticour. Dem gnabigen Fraulein bring' ich biefen moralischen Roman.

Chartotte. Sie haben ihn doch gelefen, herr Selicour? Selicour. Das erfte Bandchen, ja, hab' ich flüchtig durchgeblattert.

Charlotte. Run, und -

Selicour. Sie werden eine rührende Scene barin finben. — Ein ungludlicher Bater — eine ausgeartete Tochter!

— Eltern hulflos, im Stich gelassen von undankbaren Kinbern! — Grauel, die ich nicht fasse — bavon ich mir feinen
Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hulflosen Kindheit beweisen?

Mad. Belmont. In Alles, mas er fagt, weiß der murbige Mann boch etwas Delicates zu legen!

Selicour (gu Narbonne). In unfern Burcaur ift eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Biele bewerben fic barum.

Narbonne. Auf Sie verlaft ich mich, Sie werden die Anspruche eines Jeden zu prufen wiffen — die Dienstjahre, der Eifer, die Fähigkeit und vor allen die Rechtschaffenheit sind in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Beticour. Und ich will auch gleich an meine Gefchafte! — Narbonne. Ich bitte Gie recht fehr, erwarten Gie mich hier, wir haben mit einander zu reben! —

Selicour. Aber ich hatte vor Tifche noch fo mancherlei audzufertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober tommen Sie fchleunigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nothig! Ein Mann von Ihrer Kenntniß, von Ihrer Nechtschaffenheit ift's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja bald gurud! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor.

(Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Porige ohne Marbonne.

Mad. Belmont. Sie können es sich gar nicht vorstellen, herr Selicour, wie große Stude mein Sohn auf Sie halt!
— Aber ich hätte zu thun, dacht' ich. — Unfere Verwandten, unfere Freunde speisen diesen Abend hier. — Wird man Sie auch sehen, herr Selicour?

Selicour. Wenn anders meine vielen Befcafte -

Mad. Delmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, sonft wurde unferm Fest feine Krone fehlen. Sie find die Seele unferer Gefellschaft! — Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, wurde es recht fehr übel nehmen, wenn Sie nicht famen.

Charlotte. Ich, Mama? Nun ja! Ihre und Papa's

Freunde find mir immer herzlich willfommen.

Mad. Belmant. Schon gut! fcon gut! Jest zieh' bich an! Es ift die bochfte Beit! — Sie muffen wiffen, Gerr Selicour, bag ich bei bem Pus prafibire.

Selicour. Go fommt bie fcone Runft noch ber fconen

Natur gu Sulfe - wer fonnte da widerstehn?

Mad. Belmont. Er ift scharmant! Scharmant ift er! Nicht ben Mund offnet er, ohne etwas Geistreiches und Balantes zu fagen.

(Geht mit Charlotten.)

### Ciebenter Auftritt.

#### Selicour. Michel.

Michel (im Bereintreten). Endlich ift fie fort! — Run fann ich mein Wort anbringen! — hab' ich bie Ehre, mit herrn Selicour —

Selicour (grob und verbrieflich). Das ift mein Name!

Michel. Bergonnen Gie, mein herr! -

Selicour. Muß ich auch hier belaftigt werden? Was will man von mir? -

Midel. Mein herr! -

Beliconr. Gewiß eine Bettelei - ein Anliegen. - 3ch fann nicht bienen. -

Michel. Erlauben Gie, mein herr!

Betlicour. Nichts! Sier ift ber Ort nicht - In meinem Cabinet mag man einmal wieder anfragen! -

Michel. Ginen fo übeln Empfang glaubte ich nicht -

Selicour. 2Bas beliebt?

Michel. Ich fomme ja gar nicht, um etwas zu bitten — ich fomme, bem herrn Selicour meine gehorfame Dank-fagung abzustatten.

Selicour. Dantfagung? Wofur?

Michel. Daß Sie meinem Reffen die Stelle verschafft haben.

Selicour. Bas? Bie?

Michel. Ich bin erft feit gestern bier im Saufe, weil mich mein herr auf dem Lande gurudließ. Ale ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht bie Ehre, Gie von Person zu kennen.

Selicour. Bas Gie fagen, mein Werthefter! Gie wa:

ren im Dienft bes Minifters?

Migel. Gein Rammerdiener, Ihnen gu bienen!

Selicour. Mein Gott, welcher Jrrthum! Monsieur Michel, Kammerbiener, Leibbiener, Vertrauter bes Herrn Ministere! — Bitte taufendmal um Verzeihung, Monsieur Michel! — Wahrhaftig, ich schame mich — ich bin untröstelich, daß ich Sie so barfch angelassen. Auf Ehre, Monsieur Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis.

Michel. Und wenn ich es auch mare! -

Selicour. Man wird von fo vielen Budringlichen belagert! Man fann es nicht allen Leuten am Rod anfeben. —

Michel. Aber gegen Alle tann man boflich fenn, bacht' ich! Selicour. Freilich! freilich! Es mar eine ungludliche

Setlicour. Freilich! freilich! Es war eine ungludliche Berftrenung! —

Michel. Eine fehr unangenehme für mich, herr Geli-

Selicour. Es thut mir leid, febr leid — ich fann mir's in Ewigfeit nicht vergeben —

Michel. Laffen wir's gut fenn!

Belicour. Run! Run! — ich habe Ihnen meinen Eifer bewiesen — ber liebe, liebe Reffe, ber mare benn nun versforgt!

Midel. Eben tomm' ich von ihm ber; er ift nicht auf ben Ropf gefallen, ber Burich!

Belicour. Der junge Mann wird feinen Weg machen. Bablen Sie auf mich!

Michel. Schreibt er nicht feine faubere Sand?

Selicour. Er fcreibt gar nicht übel!

Michel. Und die Orthographie -

Selicour. Ja! bas ift bas Befen!

Michel. Soren Sie, herr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie laffen Sie fich gegen ben gnabigen herrn nichts merten. Er hat une, ba er gur Stadt reiste, ftreng anbefohlen, um nichts zu follicitiren. — Er ift fo etwas munderlich, der herr!

Selicour. Ift er bad? Go! Go! - Sie fennen ihn

wohl fehr gut, ben herrn Minifter?

Michel. Da er auf einem vertrauten guß mit feiner Dienerschaft umgeht, fo weiß ich ihn auswendig, — und kann Ihnen, wenn Sie wollen, vollige Auskunft über ihn geben.

Selicour. Ich glaub's! Ich glaub's! Aber ich bin eben nicht neugierig, gang und gar nicht! Sehen Sie, Monsieur Michel! Mein Grundfat ist: Handle recht, schene Riemand.

Michel. Schon gefagt!

Selicour. Run alfo weiter! Fahren Sie nur fort, Monfieur Michel! - Der gute herr ift alfo ein wenig eigen, fagen Sie?

Michel. Er ift munderlich, aber gut. Gein Berg ift

lauter, wie Gold!

Setlicour. Eriftreich, erift ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in feinen besten Jahren. — Gestehen Sie's nur — er haft die Weiber nicht, der liebe, marbige Mann.

Michel. Er bat ein gefühlvolles Berg.

Belicour (lächett fein). Se! be! Go einige fleine Lieb-fcaften, nicht mahr?

Richel. Mag wohl fenn; aber er ift über biefen Punft -

Selicour. Verftebe, verftebe, Monfieur Michel! Sie find befcheiden und wiffen ju fcmeigen. — Ich frage in ber beften Absicht von ber Welt; benn ich bin gewiß, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Soren Gie! In einer von ben Borftabten

fuct er ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier, und für wen?

Michel. Das will ich icon noch herausbringen. — Aber laffen Sie fich ja nichts verlauten, horen Sie? —

Selicour. Bewahre Gott!

Michel. Galant war er in ber Jugend. -

Seticour. Und ba glauben Sie, bag er jest noch fein Liebchen -

Michel. Das eben nicht! Aber -

Seticour. Sep's, was es will! Als ein treuer Diener bes wurdigen herrn muffen Sie einen driftlichen Mantel auf feine Schwachheit werfen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat seyn? Warum das nicht, herr Michel?— Ich hasse die schlechten Andlegungen.— In den Tod hasse ich, was einer übeln Nachrede gleicht.— Man muß immer das Beste von seinen Wohlthatern denken.— Nun! Nun! Nun! Nun, wir sehen uns wieder, Monsieur Michel!— Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie?— Auf Ehre! ich bin noch ganz schamroth darüber! (Sitt ibm die Sand.)

Michel (weigert fich). D nicht boch, nicht boch, herr Gelicour! 3ch fenne meinen Plat, und weiß mich zu bescheiben.

Selicour. Ohne Umftande! Bablen Gie mich unter Ihre Kreunde! - 3ch bitte mir bas aus, Monfieur Michel! -

Michel. Das werd' ich mich nimmer unterfteben - ich

bin nur ein Bebienter.

Selicour. Mein Freund! Mein Freund! Kein Unterichied zwischen und. Ich bitte mir's recht aus, Monsieur Michel! —

(Indem fich beibe becomplimentiren, fallt ber Borbang.)

### Bweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Narbonne und Selicour figen.

Narbonne. Gind wir endlich allein?

Selicour (unbehaglich). - Ja!

Narbonne. Es liegt mir fehr viel an dieser Unterredung.

— Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen. Herr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir auseinander gehen. Zur Sache also, und die falsche Bescheibenheit bei Seite. Sie sollen in der Diplomatit und im Staatsrecht sehr bewandert sehn, fagt man?

Selicour. Ich habe viel barin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber fur fehr fundig mochte ich

mich benn barum boch nicht -

Uarbonne. Gut! Gut! Fürd erfte also laffen Sie horen — Welches halten Sie für bie erften Erforderniffe zu einem guten Gefandten?

Selicour (flodent). Bor allen Dingen habe er eine Be:

wandtheit in Gefchaften.

Narbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber die immer mit ber ftrengften Redlichfeit beftebe. Selicour. Go mein' ich's.

Marbonne. Weiter.

Selicour. Un bem fremden Sofe, wo er fich aufhalt fuche er fich beliebt ju machen.

Narbonne. Ja! Aber ohne feiner Burde etwas ju ver= geben. Er behaupte die Ehre bes Staats, ben er vorftellt, und erwerbe ihm Achtung durch fein Betragen.

Selicour. Das ift's, mas ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten, und wife fich ein Unfeben gu geben. -

Marbonne. Gin Unfeben, ja, aber ohne Unmagung.

Seliconr. Go mein' ich's.

Marbonne. Er habe ein machfames Auge auf Alles, mas -

Selicour (unterbricht ibn). Ueberall habe er bie Augen; er wiffe bas Berborgenfte auszufpuren -

Marbonne. Ohne den Aufpaffer gu machen.

Selicour. Go mein' ich's. Ohne eine angftliche Reugierde zu verrathen.

Narbonne. Ohne fie ju haben. - Er miffe ju fcmeis gen, und eine bescheidene Burudhaltung -

Seliconr (rafch). Gein Geficht fen ein verfiegelter Brief. Narbonne. Ohne den Geheimnifframer ju machen. -Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Er befige einen Beift des Friedens, und fuche jeder gefährlichen Mighelligfeit -

Selicour. Möglichft vorzubeugen.

Marbonne. Bang recht. Er habe eine genaue Renntnif von der Bolfsmenge der verfchiedenen gander -

Selicour. Bon ihrer Lage - ihren Erzeugniffen - ihrer Ein- und Ausfuhr - ihrer Sandelsbilance. -

Marbonne. Bang recht.

Selicour (im glus ber Rebe). Ihren Berfaffungen — ihren Bundniffen — ihren Gulfequellen — ihrer bewaffneten Macht.

Narbonne. Jum Beifpiel: angenommen alfo, es ware Schweden oder Rugland, wohin man Sie verschidte — fo wurden Sie wohl von diefen Staaten vorläufig die nothige Runde haben.

Selicour (verlegen). Ich - muß gestehen, daß - Ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norben fenn' ich weniger.

Narbonne. Go! Sm!

Selicour. Aber ich bin jest eben baran, ihn ju ftubiren.

Marbonne. Bon Stalien alfo!

Selicour. Das Land der Cafaren fesselte billig meine Aufmerksamkeit zuerft. hier war die Wiege der Kunste, das Baterland der helben, der Schauplat der erhabensten Tugend! Welche rührende Erinnerungen für ein herz, das empfindet!

Narbonne. Bohl! Bohl! Aber auf unfer Thema jurud

zu fommen!

Selicour. Wie Sie befehlen! Uch, die fconen Runfte haben fo viel Anziehendes! Es lagt fich fo Bieles dabei benten! Narbonne. Benedig ift's, was mir junachft einfallt.

Selicour. Benedig! — Necht! Gerade über Benedig habe ich einen Auffaß angefangen, worin ich mich über Alles ausführlich verbreite. — Ich eile, ihn herzuholen. — (Steht auf.)

Marbonne. Nicht boch! Nicht boch! Gine fleine Geduld.

### 3weiter Auftritt.

#### Vorige. Michel.

Michel. Es ift Jemand draufen, der in einer bringenben Angelegenheit ein geheimes Gebor verlangt. -

Selicour (febr eilig). 3ch will nicht ftoren.

Narbonne. Rein! Bleiben Gie, Gelicour! Diefer Jemand wird fich ja mohl einen Augenblid gedulden.

Selicour. Aber - wenn es bringenb -

Narbonne. Das Dringenbfte ift mir jest unfere Unterredung.

Selicour. Erlauben Gie, aber -

Michel. Es fev in ein paar Minuten gefchehen, fagt ber herr, und habe gar große Gile.

(Gelicour eilt ab.)

Narbonne. Kommen Sie ja gleich wieder, ich bitte Sie, wenn der Besuch fort ift.

Selicour. 3ch werbe gang gu Ihren Befehlen fepn. Marbonne (ju Dichet). Laft ihn eintreten!

### Dritter Auftritt.

#### Narbonne. La Roche.

La Roche (mit vielen Budlingen). Ich bin wohl — ich vermuthe — es ist bes herrn Ministers Ercellenz, vor bem ich — Narbonne. Ich bin ber Minister. Treten Sie immer naber! La Noche. Bitte fehr um Vergebung — ich — ich fomme — es ist — ich follte — ich bin wirklich in einiger Verwirrung — ber große Respect —

Unrbonne. Gi, fo laffen Sie den Refpect, und tommen

jur Sache! Wad führt Gie ber?

La Noche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, die Liebe für mein Land! — Ich komme, Ihnen einen bedeutenden Wink ju geben.

Marbonne. Reben Gie!

Ca Noche. Gie haben 3hr Vertrauen einem Manne gefchenft, ber meber Sahigfeit noch Gewiffen bat.

Narbonne. Und wer ift biefer Mann?

fa Noche. Gelicour heißt er.

Uarbonne. Bas? Gel-

La node. Gerade heraus. Diefer Selicour ift eben fo unwissend, als er nieberträchtig ift. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Schilderung von ihm mache.

Narbonne. Gine fleine Gebuld! (Klingelt. - Michel tommt.)

Ruft herrn Gelicour!

Ca Noche. Mit Richten, 3hr Ercelleng! - Er ift une

bei biefem Befprache feinedwege nothig.

Narbonne. Nicht für Sie, das gland' ich, aber das ift nun einmal meine Weife. Ich nehme keine Unklage wider Leute an, die fich nicht vertheidigen konnen. — Wenn er Ihnen gegenüber fieht, mogen Sie Ihre Schilderung anfangen.

Ca Roche. Es ift aber boch miflich, Jemand ins Un:

geficht -

Marbonne. Wenn man feine Beweife bat, allerdings

- 3st bas 3hr Fall -

Ca Noche. Ich hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerabe unter bie Augen gu fagen. — Er ift ein feiner Schelm, ein

befonnener Spihbube. — Ei nun! Meinetwegen auch ins Angesicht! — Bum henter, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag fommen! Sie follen sehen, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Narbonne. Bohl! Bohl! Das wird fich gleich zeigen. Da fommt er!

### Bierter Auftritt.

Vorige. Selicour.

Narbonne. Rennen Sie biefen herrn? Selicour (febr verlegen). Es ift herr La Roche.

Narbonne. Ich habe Sie rufen laffen, fich gegen ihn gu vertheibigen. Er fommt, Sie anzuklagen. Nun, reden Sie!

La Noche (nachdem er gebustet). Ich muß Ihnen also sagen, daß wir Schulcameraden zusammen waren, daß er mir vielleicht einige Dankbarkeit schuldig ist. Wir singen beide unsern Weg zugleich an — es sind jeht fünszehn Jahre — und traten beide in dem nämlichen Bureau als Schreiber ein. Herr Selicour aber machte einen glänzenden Weg, ich — sibe noch da, wo ich ausgelausen bin. Daß er den armen Teusel, der sein Jugendsteund war, seit vielen Jahren vergessen, das mag sepn! Ich habe nichts dagegen. Aber nach einer so langen Vergessenheit an seinen alten Jugendsfreund nur darum zu denken, um ihn unverdienter Weise aus seinem Brod zu treiben, wie er gethan hat, das ist hart, das muß mich ausbringen! Er kann nicht das geringste Vöse wider mich sagen; ich aber sage von ihm und behaupte dreist, daß dieser Herr Sel cour, der jeht gegen Euer Ercellenz den redlichen Mann spielt, einen rechten

Spiphuben machte, ba bie Beit bagu mar. Jest bilft er Ihnen bas Gute ausführen? Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, bat er bei feinen ichlechten Studden redlich beigeftanden. Wie ein fpigbubifder Lafai weiß ber heuchler mit ber Livree auch jedesmal ben Ion feines herrn anzunehmen. Gin Schmeichler ift er, ein Lugner, ein Großprabler, ein übermuthiger Gefell! Niederträchtig, wenn er etwas fucht, und hochmuthig, unvericamt gegen Alle, Die bas Unglud baben, ibn zu brauchen. MIS Anabe batte er noch etwas Gutmutbiges; aber über biefe menfoliche Schwachbeit ift er jest weit binaud. - Run bat er nich in eine prachtige Stelle eingeschlichen, und ich bin übersengt, daß er ihr nicht gemachfen ift. Auf fich allein giebt er Die Augen feines Chefs, und Leute von Kabigfeiten, von Benie, Manner, wie herrn Firmin, lagt er nicht auffommen. Marbonne. Kirmin! Bie? - 3ft herr Firmin in unfern Bureaur?

ile Ca Moche. Ein trefflicher Ropf, bas tonnen Sie mir glauben.

"Marbonne. Ich weiß von ihm. - Ein gang vorzüglicher Gefcaftemann!

in Colmar die Befanntschaft Ihrer Tochter.

Marbonne. Karl Firmin! Ja, ja, gang richtig!

fa Rode. Ein talentvoller junger Mann!

Narbonne. - Fahren Gie fort!

La Noche. Run, das mar' es! 3ch habe genug gefagt, bent' ich!

Narbonne (ju Gelicour). Berantworten Gie fich!

Belicour. Des Undanks zeiht man mich. — Mich bes Undanks! Ich hatte gedacht, mein Freund La Roche follte mich beffer tennen! — An meinem Einfluß und nicht an

meinem guten Billen fehlte es, wenn er so lange in ber Dunkelheit geblieben. — Welche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit seinem Verdacht so rasch zuzusahren, meine Handlungen aufs schlimmste auszulegen, und mich mit dieser Hibe, dieser Galle zu verfolgen! — Jum Veweis, wie sehr ich sein Kreund bin —

La Noche. Er mein Freund! Salt er mich far einen Dummfopf? — Und welche Proben hat er mir davon gegeben!

Marbonne. Er hat Gie ausreden laffen!

Sa Noche. Go werbe ich Unrecht behalten!

Selicour. Man hat einem Andern feine Stelle gegeben, das ist wahr, und Keiner verdiente diese Jurucksehung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Noche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, wurde als Freund zu mir aufs Jimmer kommen, und eine Erklärung von mir sordern. Darauf, ich gesteh' es, hatte ich gewartet, und mich schon im voraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche süße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Chef, wovon ich Euer Ercellenz heute sagte, hatte ich meinen alten Kreund La Noche vorzuschlagen.

La Rode. Mich jum Chef! Großen Dank, herr Selicour! — Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann!
Meine Feder und nicht mein Kopf muß mich empfehlen, und
ich bin keiner von benen, die eine Last auf sich nehmen, der
sie nicht gewachsen sind, um sie einem Andern heimlich aufzuladen, und sich selbst das Verdienst zuzueignen.

Selicour. Die Stelle fdidt fich für bich, Camerad! Glaub' mir, ber dich beffer fennt, als du felbft. (Bu Marbonne.) — Er ift ein trefflicher Arbeiter, genau, unermudlich, voll

gefunden Berftandes; er verdient den Borgug vor allen feinen Mitbemerbern .- Ich laffe Manner von Genie nicht auftommen, gibt er mir Schuld, und herr Rirmin ift's, ben er anführt. - Das Beifviel ift nicht gut gewählt, fo trefflich auch ber Mann ift - Erftlich ift feine jegige Stelle nicht folecht aber ihm gebührt allerdings eine beffere, und fie ift auch icon gefunden - benn eben herrn Kirmin wollte ich Guer Ercelleng su meinem Nachfolger empfehlen, wenn ich in jenen Voften perfest merben follte, ben mir mein gutiger Gonner bestimmt. - 3ch fer meinem jegigen Umte nicht gewachfen, behauptet man. - 3ch weiß wohl, daß ich nur mittelmäßige Gaben befige. - Aber man follte bedenten, daß diefe Unflage mehr meinen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Umte in ber That nicht gewachfen, fo ift ber Chef ju tabeln, ber es mir auvertraut, und mit meinem fcmachen Talent fo oft feine Bufriedenheit bezeugt. - Ich foll endlich ber Mitfdulbige bes porigen Miniftere gewefen fevn! - Die Stimme ber Wahrheit babe ich ihn horen laffen; bie Gprache bes redlichen Mannes babe ich fübulich zu einer Beit gerebet, wo fich meine Unfläger vielleicht im Ctaube vor ihm frummten. - 3mangigmal wollte ich biefem unfahigen Minifter ben Dienft auffündigen; nichts bielt mich gurud, als bie hoffnung, meinem Baterlande nublich su fevn. Belde fuße Belobnung für mein Berg, wenn ich bier etwas Bofes verbindern, bort etwas Gutes wirfen fonnte! - Geiner Macht habe ich getrost; die gute Sache babe ich gegen ibn verfochten, ba er noch im Unfeben war! Er fiel, und ich zollte feinem Unglich bas berglichfte Mitleid. The bas ein Berbrechen, ich bin ftoly darauf und ruhme mich beffelben: Es ift harty febr bart für mich, lieber La Roche, bag ich bich unter meinen Reinde febe :- bag ich genothigt bin; mich gegen einen Dann zu vertheibigen; ben ich fcabe und liebe! — Aber tomm! lag und Frieden machen, fchente mir beine Freundschaft wieder und Alles fep vergeffen!

La Noche. Der Spisbube! - Rührt er mich doch fast felbft!

Narbonne. Run, mas haben Sie darauf zu antworten? La Noche. 3ch? — Richts! Der verwunfcte Schelm bringt mich gang aus dem Concepte.

Narbonne. herr La Roche! Es ift brav und loblich, einen Bofewicht, wo er auch fiebe, furchtlos anzugreifen und ohne Schonung zu verfolgen — aber auf einem ungerechten haß eigenfinnig besteben, zeigt ein verderbtes herz.

Belicour. Er haßt mich nicht! Ganz und gar nicht! Mein Freund La Noche hat bas beste Herz von der Welt! Ich fenne ihn — aber er ist hißig vor der Stirn — er lebt von seiner Stelle — bas entschulbigt ihn! Er glaubte sein Brod zu verlieren! Ich habe auch gesehlt — ich gesteh' es — Komm! kaß bich umarmen, Alles sev vergessen!

La Noche. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht! — 3war, wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich felbst — um Euer Ercellenz zu betrügen — aber kurz! Ich bleibe bei meiner Unklage. — Kein Friede zwischen und, bis ich ihn entlarvt, ihn in feiner ganzen Blobe bargestellt habe!

Narbonne. Ich bin von feiner Unschuld überzeugt - wenn nicht Thatfachen, vollwichtige Beweife mich eines Unbern überführen.

Sa Noche. Thatfachen! Beweife! Taufend für einen! Narbonne. Beraus bamit!

La Roche. Beweife genug — bie Menge — aber bas ift's eben — ich tann nichts damit beweifen! — Solchen abgefeimten Schelmen läßt fich nichts beweifen. — Bormals war er fo arm, wie ich; jest fist er im Ueberfiuß! Sagt' ich Ihnen, bag er feinen vorigen Ginfluß zu Gelb gemacht, daß fich fein ganger Reichthum bavon berfchreibt — fo tann ich bas zwar nicht, wie man fagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß es, die Wahrheit ift's, ich will darauf leben und fterben.

Selicour. Diese Anklage ift von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf' ich mich der strengsten Untersuchung! — Was ich besie, ist die Frucht eines fünfzehnjährigen Fleißes; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meine armen Verwandten; es fristet das Leben meiner durftigen Mutter!

La Noche. Erlogen! Erlogen! Ich fann es freilich nicht beweifen! Aber gelogen! Unverfcamt gelogen!

Marbonne. Mäßigen Gie fich!

Selicour. Mein Gott! Was erleb' ich! Mein Freund La Moche ift's, der so hart mit mir umgeht! — Was für ein Wahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen oder bose werden. — Aber lachen auf Rosten eines Freundes, der sich für beleidigt halt — nein, das kann ich nicht! das ift zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Komm doch zu dir selbst, lieber La Noche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trot um eine so treffliche Stelle, als ich dir zugedacht habe.

Narbonne. Die Wahrheit zu fagen, herr La Roche, biefe halbstarrigfeit gibt mir feine gute Meinung von Ihnen.
— Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sepn? — Auf Ehre! Der arme herr Selicour bauert mich von herzen!

260 La Roche. Ich will das wohl glauben, gnädiger Herr! Hat er mich doch fast felbst, trop meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ihn

Schillere fammtl. Werte. VII.

zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, Krieg zwischen uns und keine Bersöhnung! Hier, sehe ich, würde alles weitere Reben vergeblich seyn; aber wiewohl ber Spigbube mich aufs Aenßerste treibt, lieber tausendmal Hungers sterben, als ihm mein Brod verdanken. Ich empsehle mich zu Gnaden!

# Fünfter Auftritt.

#### Marbonne, Selicour.

Narbonne. Begreifen Sie biefe hartnädige Berftodtheit — Selicour. hat nichts zu fagen! Er ift ein guter Narr! Ich will ihn balb wieder befanftigen.

Narbonne. Er ift rafch und unbefonnen, aber im Grunde mag er ein guter Mann fenn.

Selicour. Ein feelenguter Mann, dafür fieh' ich - dem aber ber Kopf ein wenig verschoben ift. - Es fann auch fenn, bag ibn fonft Jemand gegen mich aufbest.

Marbonne. Meinen Gie?

Selicour. Es mag fo etwas babinter fteden. — Wer weiß? irgend ein heimlicher Feind und Neider — benn diefer arme Teufel ift nur eine Maschine.

Marbonne. Wer follte aber -

Selicour. Es gibt fo Biele, die meinen Untergang wunfchen!

Marbonne. Saben Sie vielleicht einen Berdacht?

Seticour. Ich unterdruce ihn! Denn daß ich fo etwas von herrn Firmin benten follte — Pfui! Pfui! Das mare schändlich! Das ift nicht möglich!

Narbonne. Go dent' ich auch! Der Mann icheint mir bagu viel gu rechtlich und gu bescheiden.

Selicour. Befcheiben, ja, bas ift er!

Narbonne. Sie kennen ihn alfo? Seticour. Wir find Freunde.

Uarbonne. Run, was halten Gie von dem Manne?

Selicour. Herr Firmin, muß ich fagen, ist ein Mann, wie man sich ihn fur das Bureau eigentlich wünscht — wenn auch eben kein Kopf, doch ein geschickter Arbeiter. Nicht zwar, als ob es ihm an Verstand und Kenutniffen fehlte — Keines-wegs! Er mag viel wiffen, aber man sieht's ihm nicht an.

Narbonne. Sie machen mich neugierig, ihn zu kennen. Selicour. Ich hab' ihm schon längst darum angelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er sich für eine subalterne Rolle und für die Dunkelheit geboren. Ich will ihn indessen —

Narbonne. Bemühen Sie sich nicht! — Gegen einen Mann von Verdiensten kann unser einer unbeschabet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Kirmin aufsuchen. — Aber jeht wieder auf unser voriges Thema gurud zu kommen, das dieser La Roche unterbrochen hat. —

Selicour (verlegen). Es ift fcon etwas fpat. -

Marbonne. Sat nichts ju fagen.

Belicour. Es wird auch jest die Beit gur Audieng fenn. Narbonne (fiebt nach ber Ubr). Ja, mahrhaftig.

Selicour. Bir fonnen es ja auf morgen -

Uarbonne. Gut! Much bas!

Selicour. Ich will alfo -

Uarbonne. Roch ein Wort -

Selicour. Bas beliebt?

Narbonne. Ein Gefchaft tann ich Ihnen wenigftens noch auftragen, bas zugleich gahigteit und Muth erforbert.

Selicour. Befehlen Gie!

Uarbonne. Mein Vorgänger hat burch feine üble Berwaltung ein heer von Migbrauchen einreißen laffen, die trot aller unferer Bemühungen noch nicht abgestellt find. Es wäre daher ein Memoire aufzuseten, worin man alle Gebrechen ausbeckte, und der Regierung felbst ohne Schonung die Bahrheit fagte.

Selicour. Erlauben aber Ener Ercelleng - eine folde Schrift fonnte fur ihren Berfaffer, tonnte fur Sie felbit bebenfliche Kolgen haben.

Narbonne. Das fummert und nicht — Keine Gefahr, teine perfonliche Rudficht barf in Anschlag fommen, wo die Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift wurdig gedacht!

Narbanne. Sie find ber Mann zu biefem Werf - Ich brauche Ihnen weiter nichts barüber zu fagen. Sie kennen bas Uebel fo gut und beffer noch, als ich felbft.

Selicour. Und ich bin, hoffe ich, mit Ihnen darüber einerlei Meinung.

Narbonne. Ohne Zweifel. Dieß Geschäft hat Eile. Ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jest der günstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde abkenden. — Kurz und bündig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er gest ab.)

### Gechster Auftritt.

#### Selicour. Madame Belmont.

Mad. Betmont. Sind Sie allein, herr Selicour? 3ch wollte abwarten, bis er weggegangen ware — er darf nichts bavon wissen.

Selicour. Wovon ift bie Rebe, Madame?

Mad. Belmont. Wir wollen heute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich dabei hören laffen.

Selicour. Gie fingt fo fcon!

Mab. Belmont. Sie geben fich auch zuweilen mit Berfen ab? Nicht mahr?

Seticour. Wer macht nicht einmal in feinem Leben Berfe!

Mad. Belmont. Dun, fo machen Gie und ein Lied oder fo etwas fur beut' Abend!

Selicour. Gine Romange meinen Gie?

Rad. Beimont. Gut, die Romangen lieben wir befon-

Selicour. Wenn ber Eifer ben Mangel bes Benie's erfeben tonnte -

Mad. Belmont. Schon gut! fcon gut! 3ch verftehe.

Seticour. Und ich brauchte allerdings fo ein leichtes Spielwerf zu meiner Erholung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Acten burchzugehen und Rechnungen zu corrigiren!

Mad. Belmont. Gine niederträchtige Beschäftigung! Selicour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. — Wer weiß! Die Blume der Dichtfunft erquidt mich vielleicht mit ihrem lieblichen hauch, und du, Balfam der herzen, heilige Freundschaft!

#### Giebenter Auftritt.

#### Vorige. Hobineau.

Nobineau (binter ber Scene). Ru! Ru! Benn er brinn ift, wird mir's wohl auch erlaubt fepn, bent' ich -

Mad. Belmont. Bad gibt's ba?

Nobineau (im Eintreten). Diefes Bebientenpad bilbet fich mehr ein, als feine herrschaft. — Ich will ben herrn Se-licour fprechen.

Selicour. 3ch bin's.

Nobineau. Das will ich bald feben. — Ja, mein Seel, das ist er! — Leibhaftig — Ich feb' ihn noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herum jagte. — Run seh' er jest auch 'mal mich an — betracht' er mich wohl. Ich bin wohl ein bischen verandert — Kennt er mich?

Selicour. Dein!

Nobineau. Ei, ei, ich bin ja des Robineau's Chriftoph, des Wingers, der die dide Madelon heirathete, feines Großvaters Muhme, herr Selicour!

Selicour. Ach fo!

Nobineau. Nun - Better pflegen fich fonft zu umarmen, bent' ich.

Selicour. Mit Bergnugen. - Sept mir willfommen, Better!

Robineau. Großen Dant, Better!

Selicour. Aber laft und auf mein Simmer geben -- ich bin bier nicht zu Saufe.

Mad. Belmont. Laffen Gie fich nicht ftoren, Gerr Gelicour! Thun Gie, als wenn ich gar nicht ba ware.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubnif, Madame, Sie find gar ju gutig! Man nuf ihm fein schlichtes Wefen zu gute halten; er ift ein guter ehrlicher Landmann, und ein Better, ben ich fehr lieb habe.

Mad. Belmont. Das fieht Ihnen ähnlich, herr Gelicour! Nobineau. 3ch fomme fo eben an, herr Better!

Selicour. Go? und mober benn?

Nobinean. Ei, woher fonst als von unserm Dorf. — Dieses Paris ist aber auch wie zwanzig Dörfer. — Schon über zwei Stunden, daß ich aus dem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um ihn und den La Noche aufzusuchen, er weiß ja, seinen Nachbar und Schulcameraden. — Nun, da find' ich ihn ja endlich, und nun mag's gut sepn!

Selicour. Er fommt in Geschäften nach Paris, Better? Nobineau. In Geschäften! Sat fich wohl! Gin Geschäft bab' ich freilich -

Selicour. Und welches benn?

Nobineau. 3 nun - mein Glud hier gu machen, Better!

Selicour. Sa! Sa!

Nobineau. Run, das Geschäft ift wichtig genug, dent' ich.

Selicour (gu Madame Belmont). Ercufiren Sie.

Mad. Belmont. Er beluftigt mich.

Selicour. Er ift febr furzweilig.

Nobineau. Peter, der Karrner, meinte, ber Better habe fich in Paris feine Pfeifen gut gefchuitten. Alls er noch flein mar, der Better, da fep er ein lofer Schelm gewefen; ba

hatt's geheißen: ber verdirbt nicht — ber wird seinen Beg
schon machen! — Wir hatten auch schon von ihm gehart;
aber die Nachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie
hatten glauben können. Wie wir aber nicht langer baran
zweiseln konnten, sagte mein Bater zu mir: Geh' bin,
Christoph! suche den Better Selicour in Paris auf! Die
Reise wird dich nicht reuen — Bielleicht machst du dein Glückmit einer guten Herrath. — Ich gleich auf den Weg, und
da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht übel, Madame!
Die Robineaus gehen, gerade aus; was das Herr dentt,
muß die Junge sagen — und wie ich den lieben Herru Better
da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Herr auf.

Mad. Belmont. Gi, bas ift gang natürlich. . . seite

Nobineau. Hor' er, Better, ich mochte berglich gern auch mein Glud machen! Er weiß bas Geheimniß, wie man's anfangt; theil' er mir's boch mit.

Selicour. Ser immer rechtschaffen, mahr und bescheiden! Das ift mein ganges Geheimnis, Better, weiter hab'ich feins. — Es ift boch Alles wohl zu haufe?

Nobinean. Jum Preis Gottes, ja! Die Familie gedeiht. Der Bertrand hat feine Sufanne geheirathet; fie wird bald niederkommen, und hofft, der Herr Better wird zu Gepatter stehen. Es ift Alles in guten Umständen, bis auf feine arme Mutter. — Die meint, es ware doch hart, daße fie Noth leiden muffe und einen so steinreichen Sohn in der Stadt habe.

Selicour (teife). Salt's Maul, Dummfopf!

Mad. Belmont. Bad fagt er von ber Mutter ?

Selicour (faur). Ift's möglich? Die taufend Thaler, bie ich ihr geschickt, sind also nicht angesommen? — Das thut mir in der Seele weh! — Was das doch für schlechte Austalten

find auf biefen Poften - Die arme, gute Mutter! 2Bas mag fie ausgestanden haben!

Mad. Belmont. Ja wohl! Man muß ihr helfen.

· Selicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich ben Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann barauf bestehen — Die Pflicht ber Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris nieder-lassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Mobineau. Go tann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn ju und fagte fie, fie mare gern nach Paris gefommen, aber ber Better habe es burchaus nicht haben wollen!

Felicour. Die gute Frau weiß felbit nicht immer, was fie will! - Aber fie nothleidend zu wiffen - ach Gott! bas jammert mich und ichneidet mir ins Berg.

18 Mab. Belmont. Ich glaub's Ihnen wohl, Herr Selicour! Aber Sie werden bald Rath geschafft haben. Ich gehe
jest und lasse Sie mit Ihrem Better allein. — Glücklich ist
bie Gattin, die Sie einst besihen wird! Ein so pflichtvoller
Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden!

10 P 10 Chan?

### Achter Auftritt.

Selicour und Robineau.

Nobineau. Meiner Treu, herr Better, ich bin gang verwundert über ihn - eine fo bergliche Aufnahme hatt' ich mir gar nicht von ihm erwartet. Der ift gar ftolg und hochmuthig, hieß es, ber wird bich gar nicht mehr erkennen!

Selicour (nachdem er wohl nachgeseben, ob Madame Belmont auch fort ift). Sage mir, du Efel! Bas fallt dir ein, daß du mir bier fo gur Ungeit über ben hals tommft!

Nobineau. Nun, nun! Wie ich ihm fcon fagte, ich fomme, mein Glud zu machen!

Selicour. Dein Glud ju machen! Der Schafstopf!

Aobineau. Gi, ei, Better! Wie er mit mir umgeht; ich laffe mir nicht fo begegnen.

Selicour. Du thust wohl gar empfindlich — schade um beinen Born — Bon feinem Dorf weg nach Paris zu laufen! Der Tagbieb!

Nobineau. Aber was das auf einmal für ein Betragen ist, herr Better! — Erst der freundliche Empfang und jest diesen barschen Ton mit mir! — Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' er mir's nicht übel, das ist falsch — und wenn ich das weiter erzählte, wie er mit mir umgeht — 's würde ihm schlechte Ehre bringen! ja, das würd' es!

Selicour (erfdroden). Weiter ergablen! Das?

nobineau. Ja, ja, Better!

Selicour. Unterfteh' bich, Bube! - 3ch will bich unterbringen - ich will für bie Mutter forgen. Gen ruhig, ich fchaffe bir einen Plat! Berlag bich barauf!

nobineau. Run, wenn er bas -

Selicour. Aber hier tonnen wir nicht bavon reben! Fort! Auf mein Bimmer!

Nobineau. Ja, bor' er, Better! 3ch mochte fo gern ein

recht ruhiges und bequemes Brod. Wenn er mich fo bei ber Accife unterbringen tonnte.

Seticour. Verlass bich drauf; ich schaffe dich an den rechten Plat. — Ins Dorf mit dem dummen Dorfteufei über Hals und Ropf! — (Alb.)

And the second of the second o

morted to wife and a second

# Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Sa Noche und Sarl firmin begegnen einander.

La Noche. Ich fuchte Gie fcon langft. — Boren Sie! — Mun, ich habe Bort gehalten — ich habe ihn bem Minifter abgeschilbert, diefen Selicour.

Aart. Wirflich? Und es ift alfo vorbei mit ihm? gang porbei?

La Noche. Das nun eben nicht! — Noch nicht gang — benn ich muß Ihnen fagen, er hat sich herausgelogen, baß ich da stand, wie ein rechter Dummkopf — Der Heuchler stellte sich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmüthigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftsverssicherungen, und-will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Aart. Wie? was? Das ift ja gang vortrefflich! Da wunfde ich Blud.

La Noche. Für einen Gludsjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Beld zu thun ware; für fo falfc und verratherisch hatte ich ihn nie gehalten. Der heuchler mit feinem fußen Gefcmag! 36 war aber fein Narr nicht und hab' es rundweg ausgeschlagen!

Aarl. Und fo find wir noch, wo wir waren? Und mein Bater ift nicht beffer baran, als vorber?

La Noche. Bohl mahr - aber laffen Sie mich nur machen! Laffen Sie mich machen!

Aarl. Ich bin auch nicht weiter. In ben Garten hab' ich mich gefchlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. — Aber vergebens! Einige Strophen, die ich mir in der Einfamkeit ansdachte, find die ganze Ausbeute, die ich zurüchringe.

La Noche. Bortrefflich! Brav! Machen Sie Berse an Ihre Geliebte! Unterdessen will ich die Spur meines Wildes versolgen. Der Schelm betrügt sich fehr, wenn er glaubt, ich babe meinen Plan aufgegeben!

Karl. Lieber La Noche! Das ift unter unserer Burde. Laffen wir biefen Elenden fein schmubiges handwert treiben, und bas durch unfer Berdienst erzwingen, was er durch Niederträchtigfeit erschleicht.

La Noche. Weg mit diesem Stolz! Es ist Schwacheit, es ift Bornrtheil! — Wie? wollen wir warten, bis die Nedlichefeit die Welt regiert — da würden wir lange warten müssen. Alles schmiedet Ränke! Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Karl. Ja, aber bie Alugheit nicht vergeffen. - Sie haben fich heute übel ertappen laffen.

La Rode. Und es wird nicht bas Lestemal fenn. — Aber thut nichts! Ich schreite vorwärts, ich lasse mich nicht abschreden; ich werde ihm so lange und so oft zusesen, daß ich ihm endlich doch Eins beibringe. Ich bin lange fein Narr gewefen; jest will ich auch ihm einen Poffen fpielen. Laffen wir's ben Buben fo forttreiben, wie er's angefangen, fo werde ich bald der Schelm und Ihr Bater der Dummfopf fenn muffen!

Rart. Man fommt!

La Hoche. Er ift es felbft!

Aart. 3ch fann feinen Anblid nicht ertragen. In den Garten will ich jurudgeben und mein Gebicht vollenden.

(216.)

Sa Noche. Ich will auch fort! Auf der Stelle will ich Sand and Werf legen. Doch nein — es ift beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte fonft, ich fürchte mich vor ihm!

# 3weiter Auftritt.

#### Selicour und La Noche.

selicour. Ach, fieh ba! Finde ich den herrn La Roche bier ?

La Noche. 3hn felbft, herr Gelicour!

Selicour. Gehr beschämt, wie ich febe.

fa Hode. Richt fonderlich.

Selicour. Ihr muthenber Ausfall gegen mich bat nichts gefruchtet — Der Frennd hat feine Bolgen umfonft versicoffen.

Sa Noche. Sat nichts zu fagen.

Selicour. Wahrlich, Freund La Roche! So hart Sie mir auch zufesten — Sie haben mir leid gethan mit Ihren närrischen Grillen.

Ca Noche. herr Narbonne ift jest nicht zugegen. - Bwingt Euch nicht!

Selicour. Bad beliebt?

fa Noche. Sept unverschamt nach herzensgeluften.

Selicour. Gieb boch!

La Noche. Bruftet Guch mit Gurem Triumph. 3hr babt mir's abgewonnen!

Selicour. Freilich, es fann Ginen fiolg machen, über einen fo fürchterlichen Begner geffegt gu haben.

La Noche. Wenn ich's beute nicht recht machte, in Eurer Schule will ich's balb beffer lernen.

Belicour. Bie, Berr La Noche? Sie haben es noch nicht aufgegeben, mir gu fcaben?

La Noche. Um eines ungludlichen Buge willen verläßt man bas Spiel nicht!

Belicour. Ein treuer Schildknappe alfo bes ehrlichen

Firmind! - Gieb, fieb!

La Noche. Er muß dir oft aus der Roth helfen, diefer ehrliche Firmin.

Belicour. Bas gibt er bir für beine Ritterfchaft?

La Mode. Bas bezahlft bu ihm für bie Erercitien, bie er bir ausarbeitet?

Belicour. Nimm bich in Acht, Freund Roche! - 3d fonnte bir folimme Banbel anrichten.

fa Noche. Berbe nicht bofe, Freund Gelicour! - Der Born verrath ein bofed Gewiffen.

Belicour. Freilich follte ich über beine Thorheit nur laden.

La Noche. Du verachteft einen Feind, ber bir ju fcmach fceint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verdienen!

#### Dritter Auftritt.

Selicour allein.

Sie wollen den Firmin zum Gefandten haben. — Gemach, Camerad! — So weit sind wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen mich. — Es ist der Sohn vermuthlich — der junge Mensch, der sich mit Versen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Noche ist's, der sie heßt! — Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seinen Chrgeiz auswecken, so kenne ich keinen, der mir gefährlicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins wären mir jest gerade höchst nöthig, der Vater mit seinen Cinsichten und der Sohn mit seinen Versen. — Lass uns fürs erste Nußen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Halse.

## Vierter Auftritt.

Firmin der Bater und Selicour.

Selicour. Gind Gie's, herr Firmin? Eben wollte ich gu Ihnen.

firmin. Bu mir?

Selicour. Mich mit Ihnen gu erflaren -

firmin. Mornber?

Selicour. Heber eine Armfeligfeit - Lieber Firmin! ee

ift mir ein rechter Eroft, Sie gu feben. — Man hat uns veruneinigen wollen!

firmin. Und veruneinigen?

Selicour. Sang gewiß. Aber es foll ihnen nicht gelingen, hoff' ich. Ich bin Ihr wahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiefen, bent' ich, da diefer tollföpfige La Roche mich bei dem Minister anschwärzen wollte.

firmin. Wie? Satte ber La Roche -

Seticour. Er hat mich auf das abicheulichfte preis-

firmin. Er hat feine Stelle verloren. - Gegen Gie

fich an feinen Plat!

Selicour. Er ist ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, ba er mir zu schaden suchte. — Was will ich denn anders, als Ihr Glück? — Aber ich weiß bester, als dieser Brausstopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Plänchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaur ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll für Sie gesorgt werden, Herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einsames stilles Pläschen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schie Ihnen Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran sehlen.

firmin. Aber wie -

Selicour. Das find aber bloß noch Ideen, es hat noch Beit bis dahin. — Gludlich, ber auf ber landlichen Flur feine Tage lebt! Uch, herr Firmin! Go wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Laftthier ber Berhaltniffe, ben Pfeilen ber Bosheit preisgegeben. Auch hielt ich's für die

Dancoo by Google

Pflicht eines guten Verwandten, einen Vetter, der sich hier nieberlassen wollte, über hals und Kopf wieder aufs Land jurud zu schicken. — Der gute Vetter! Ich bezahlte ihm gern die Reisekosten — benn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendelich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als bier in der Stadt sich zu placen und zu qualen? —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. — Aber was wollten Sie eigentlich bei mir?

Selicour. Run, wie ich fagte, vor allen Dingen mich von ber Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsdann — Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholsen; ich verhehle es nicht, ich bin Ihnen so viel — so Vieles schuldig — Mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Halse — wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zufrieden mit unsern Minister?

Sirmin. 3ch bewundre ihn.

Seticour. Ja, das nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein solcher an den Plat kam, wenn nicht Alles zu Grunde gehen sollte.

— Es ist noch nicht Alles, wie es soll, sagte ich ihm heute — wollen Sie, daß Alles feinen rechten Bang gehe, so muffen Sie ein Memoire einreichen, worin Alles, was noch zu verbessern ist, mit der strengsen Wahrheit angezeigt ware. — Diese meine Idee hat er mit Eiser ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich aufgesetht haben. — Er trug sie mir auf — aber die unendlichen Seschäfte, die auf mir liegen — in der That, ich zittre, wenn ich an einen Zuwachs denke. —

Firmin. Und ba rechnen Gie benn auf mich - nicht wahr?

Selicour. Dun ja, ich will's gefteben!

Sirmin. Sie tonnten fich biegmal an feinen Beffern wenden!

Selicour. D bas weiß ich! Das weiß ich!

firmin. Denn ba ich fo lange Zeit von den Mißbrauchen unter der vorigen Verwaltung Augenzeuge war — fo habe ich, um nicht bloß als mußiger Zuschauer darüber zu seuszen, meine Beschwerden und Verbesserungsplane dem Papiere anvertraut — und so sindet sich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon gethan ist! — Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht — ich schrieb bloß nieder, um mein herz zu erleichtern.

Selicour. Ift's moglich? Gie batten -

Firmin. Es liegt Alles bereit, wenn Sie bavon Gebrauch machen wollen.

Selicour. Ob ich bas will! O mit Frenden! - Das ift ja ein gang ermunfchter Bufall!

Firmin. Aber die Papiere find nicht in der beften Ord-nung!

Selicour. O biefe kleine Muhe übernehm' ich gern — Noch heute Abend foll der Minister das Memoire haben — Ich nenne Sie als Verfasser; Sie follen den Ruhm davon haben.

firmin. Sie wiffen, daß mir's darauf eben nicht antommt! Wenn ich nur Gutes ftifte, gleichviel, unter welchem Namen.

Selicour. Burdiger, icharmanter Mann! Niemand last 3hrem bescheidnen Berdienst mehr Gerechtigfeit widerfahren, als ich. — Sie wollen mir alfo die Papiere —

Firmin. Ich fann fie gleich holen, wenn Sie fo lange verziehen wollen.

Seliconr. Ja, geben Gie! 3ch will bier warten.

Firmin. Da fommt mein Sohn - Er tann Ihnen unterdeffen Gefellschaft leiften - Aber fagen Gie ihm nichts bavon - boren Gie! ich bitte mir's and!

Seticour. Go! Warum benn nicht?

firmin. Mus Urfachen.

Selicoux. Run, wenn Sie wollen! — Es wird mir zwar fauer werden, Ihre Gefälligfeit zu verschweigen. — (Wenn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl gar, fein Sohn werde ihn auszanfen.

# Fünfter Auftritt.

#### Barl. Selicour.

Antl (fommt, in einem Papter lefend, das er beim Anblid Geliz cours ichnell verbirgt). Schon wieder biefer Selicour - (2Bill geben.)

Seticour. Bleiben Gie boch, mein junger Freund! - Barum flieben Gie fo bie Gefellfchaft ?

Aarl. Berzeihung, herr Gelicour! - (Far fic.) Daß ich bem Schwäßer in ben Beg laufen mußte!

Selicour. Ich habe mich schon langst barnach geschnt, Sie zu sehen, mein Bester! — Was machen die Musen? wie fließen und die Verse? — Der gute Herr Firmin hat allerlei bagegen, ich weiß, aber er hat Unrecht. — Sie haben ein so entschiedenes Talent! — Wenn die Welt Sie nur erst fennte -- aber das wird kommen! Noch heute früh sprach ich von Ihnen —

Aart. Bon mir?

Selicour. Mit der Mutter unfere herrn Minifters -

und man hat schon ein gutes Vorurtheil fur Sie, nach ber Urt, wie ich Ihrer erwähnte.

Rart. Go! Bei welchem Unlag mar bas?

Seticour. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie sie bazu kommt — Man schmeichelt ihr, ihres Suhnes wegen. — Wie? Wenn Sie ihr auf eine geschiete seine Art den Hoff machten — dessentwegen wollte ich Sie eben aufsuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. — Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Bers gemacht, wie ein Andrer, aber der Wiß ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten. — Sie vertranten sie mir an — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich nenne Sie! Ich ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Poet fertig, eben so berühmt durch seinen Wiß, als seinen Degen!

Aart. Gie eröffnen mir eine glangende Ausficht!

Selicour. Es fieht gang in Ihrer Gewalt, fie wirklich gu machen!

Aart (für fich). Er will mich befchwaßen! Es ist lauter Falscheit; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwaßen. — (Bu Sellicour.) Man verlangt also für diesen Abend —

Seticour. Eine Kleinigfeit! Ein Nichte! Ein Liedchen — wo fich auf eine ungezwungene Art fo ein feiner Bug zum Lobe bes Ministere anbringen liebe. —

Aarl. Den Lobredner ju machen, ift meine Sache nicht! Die Burbe ber Dichtlunft foll burch mich nicht fo erniedrigt

werden. Jedes Lob, auch wenn es noch fo verdient ift, ift Schmeichelei, wenn man es an bie Großen richtet.

Betlicour. Der gange Stolg eines achten Mufenfohns! Nichts von Lobfpruchen alfo - aber fo etwas von Liebe - Bartlichkeit - Empfindung -

Aarl (fiebt fein Papier an). Konnte ich benten, ba ich fie nieberfchrieb, baf ich fo balb Gelegenheit haben murbe?

Seticour. Bas? Bie? Das find boch nicht gar Verfe — Aurl. O verzeiben Sie! Eine febr fcwache Arbeit —

Selicour. Et was! Mein Gott! Da hatten wir ja gerade, was wir branchen! — her bamit, geschwind! — Sie sollen bald die Wirfung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu seyn — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Alles. — Geben Sie! Geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Run, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nühlich seyn — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt seyn — Behalten Sie Ihre Berse! Es ist Ihr Bortheil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtiate.

Aart. Wenn nur -

Seticour. Wenn Gie fich gieren -

Aarl. Ich weiß aber nicht -

Selicour (reißt ihm bas Papier aus ber Sand). Sie sind ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen bienen — Ihr Water felbst foll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er fleckt bas Papier in die rechte Tasche.)

### Sechster Auftritt.

#### Beide firmins. Selicour.

firmin. hier, mein Freund! - aber reinen Mund ge= balten! (Gibt ibm bas Papier beimlich.)

Selicour. Ich weiß zu schweigen. (Stedt bas Papier in die linte Rodtafche.)

Aart (fur fich). That ich Unrecht, fie ihm gu geben - Was tann er aber auch am Ende mit meinen Berfen machen ?

Selicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine toftliche Viertelftunde geschenkt — aber man vergißt sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los, benn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Personen. (Gebr ab, mit beiden Sänden an seine Rocktaschen greisend.)

## Siebenter Auftritt.

### Beide firmins.

Sirmin. Das ift nun der Mann, den du einen Rantefcmied und Cabalenmacher nennst - und fein Mensch nimmt hier mehr Antheil an mir, ale er!

Aarl. Sie mögen mich nun für einen Traumer halten — aber je mehr er Ihnen schön thut, besto weniger trau' ich ihm — Dieser füße Ton, den er bei Ihnen annimmt — Enteweber er braucht Sie, ober er will Sie zu Grunde richten.

firmin. Pfui über bas Miftrauen! — Nein, mein Gohn! und wenn ich auch bas Opfer ber Bosheit werden follte — fo will ich boch fo fpat ale möglich bas Schlechte von Andern glauben.

### Achter Auftritt.

#### Vorige. Sa Roche.

La Noche. Gind Gie ba, herr firmin! - Es macht mir bergliche Kreude - ber Minifter will Gie befuchen.

Aart. Meinen Bater? -

firmin. Mich?

La Noche. Ja, Sie! - Ich hab' es wohl bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, daß Sie schon feine Ausmerffamkeit erregt hatten. - Diesem Selicour ist auch gar nicht wohl babei zu Muthe - So ist mein heutiger Schritt boch zu etwas gut gewesen.

Aarl. D fo feben Sie sich boch wider Ihren eigenen Willen and Licht hervorgezogen! — Welche glückliche Bezgebenbeit!

Firmin. Ja, ja! Du siehst mich in deinen Gedanken schon als Ambassabeur und Minister — herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, bas wird Alles sevn!

La Noche. Nein, nein, fag' ich Ihnen — er will Ihre nähere Bekanntschaft machen — Und das ist's nicht allein! Nein, nein! Die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Falle nahe! Noch heute — es ist schändlich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie sepen auf dem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er trin nach dem hintergrunde jurud.)

### Meunter Auftritt.

#### Marbonne ju ben Vorigen.

Narbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, herr Firmin, die mir eine hohe Idee von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten hör' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheibenheit rühmen. Männer Ihrer Art brauche ich höchst nöthig — Ich komme beswegen, mir Ihren Beistand, Ihren Rath, Ihre Mitwirkung in dem schweren Amte auszubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, herr Kirmin?

Firmin. So viel Jutrauen beschäutt mich und macht mich stolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gütige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen

eine ju bobe Meinung von mir gegeben.

Karl. Man hat Ihnen nicht mehr gefagt, als wahr ift, herr von Narbonne! — Ich bitte Sie, meinem Bater in biefem Puntte nicht zu glauben.

firmin. Mache nicht zu viel Ruhmens, mein Gobn,

von einem gang gemeinen Berdienft.

Narbonne. Das ift alfo 3hr Sohn, herr Firmin?

firmin. 3a.

Unrbonne. Der Karl Firmin, deffen meine Mutter und Tochter noch heute Morgen gedacht haben?

Aart. Ihre Mutter und die liebenswurdige Charlotte

haben fich noch an Rarl Firmin erinnert?

Narbonne. Gie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ibnen gefagt.

Aart. Möchte ich fo viele Gute verdienen!

Narbonne. Es foll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, und mit Ihrem murbigen Bater mich naher gu

verbinden. — Herr Firmin! Wenn es meine Pflicht ift, Sie aufzusuchen, so ist es die Ihre nicht weniger, sich finden zu lassen. Mag sich der Unfähige einer schimpflichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Baterlaud liebt, sucht selbst das Auge seines Shefs, und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewust ist. — Der Dummstopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Verdienste zu brüsten — Wie soll man das wahre Verdienst unterscheiden, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenbuhlern nicht einmal in die Schranzten stellt? — Vedenken Sie, herr Firmin, daß man für das Gute, welches man zuläßt, verantwortlich ist.

Aarl. Soren Gie's nun, mein Bater?

firmin. Geben Gie mir Belegenheit, meinem Baterlande ju bienen, ich werde fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir besfer mit einander bekannt werden, so speisen Sie Beide biesen Abend bei mir. Sie finden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Berwandte — Aller Iwang wird entfernt sepn, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie aufs freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

firmin. Wir nehmen Ihre gutige Ginladung an.

Aarl (für fich). 3ch werde Charlotten! fehn!

La Noche (bei Seite). Die Sachen sind auf gutem Beg — ber Augenblick ist gunstig — frisch, noch einen Ausfall auf diessen Selicour! (Kommt vorwärts.) So lassen Sie endlich dem Berzdienst Gerechtigkeit widerfahren, gut! Nun ist noch übrig, auch das Laster zu entlawen — Glüdlicherweise finde ich Sie hier.

und fann da fortfahren, wo ich es diefen Morgen gelaffen.

— Diefer Selicour brachte mich heute jum Stillschweigen — ich machte es ungeschickt, ich gesteh' es, daß ich so mit der Thur ins hans siel; aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Uarbonne. Bad? Bie?

La Noche. Diefer Mensch, der sich das Ansehen gibt, als ob er seiner Mutter und seiner gauzen Familie zur Stühe biente, er hat einen armen Teufel von Better schön empfangen, der heute in feiner Einfalt, in gutem Vertrauen zu ihm in die Stadt kam, um eine kleine Versorgung durch ihn zu erhalten. Fortgejagt wie einen Taugenichts hat ihn der Heuteler! So geht er mit seinen Verwandten um — und wie schlecht sein herz ist, davon kann seine nothleidende Mutter —

Firmin. Sie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roche! Eben diefer Better, ben er foll fortgejagt haben, fehrt mit feinen Bohlthaten überhauft und von falfchen hoffnungen geheilt in fein Dorf zurud!

Narbonne. Gben mit biefem Better hat er fich recht aut betragen.

fa Noche. Bie? Bas?

Narbonne. Meine Mutter mar ja bei bem Gefprad jugegen.

Birmin. Lieber La Roche! Folgen Sie boch nicht fo ber Gingebung einer blinden Rache.

Ca Noche. Schon, Gerr Firmin! Reden Sie ihm noch bas Wort!

Firmin. Er ift abwefend, es ift meine Pflicht, ibn gu vertheibigen. —

Narbonne. Diefe Gefinnung macht Ihnen Ehre, herr Firmin; auch hat fich herr Selicour in Unfehung Ihrer noch

bente eben fo betragen. — Wie erfreut es mich; mich von fo wurdigen Personen umgeben zu sehen — Bu La Noche. Sie aber, der ben armen Selicour so unversöhnlich versolgt, Sie scheinen mir wahrlich der gute Mann nicht zu sepn, für den man Sie hält! — Was ich bis jest noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

La Noche (für fich). Ich möchte berften — aber nur Geduld! Uarbonne. Ich bin geneigt, von dem guten Selicour immer besfer zu denken, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gehe damit um, ihn mir naher zu verbinden.

Rart (betroffen). Die fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Plane, die ich vollsommen gutheiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, herr Firmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange ans. (Bu Karl.) Sie, mein junger Freund, legen sich auf die Dichtkunft, hör' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. — Lassen Sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören! — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine herren! — Ich verbitte mir alle Umstände.

(Er geht ab.)

# Behnter Auftritt.

Dorige ohne Marbonne.

Aarl. 3d werde fie feben! 3d werde fie fprechen! - Aber biefe gewiffen Plane ber Grofmutter - Bott! ich gittre. -

Wift gar nicht mehr zu zweifeln, daß fie diesem Selicour be- ftimmt ift.

Firmin. Run, mein Sohn! bas ift ja beute ein gludlicher Tag!

La Noche. Für Sie wohl, herr Firmin — aber für mich? Firmin. Sep'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, Alles wieder ins Gleiche zu bringen. — (Bu Karl.) Betrage dich flug, mein Sohn! Wenigstens unter den Augen des Ministers vergiß bich nicht!

Rart. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater,

rühren Sie sich einmal!

firmin. Schon! 3ch erhalte auch meine Lection.

Aart. Und habe ich nicht recht, herr La Roche?

Firmin. Lass dir fein Beispiel wenigstens zu einer Barnung dienen. — Muth gefaßt, La Noche! Wenn meine Fürsprache etwas gilt, so ist Ihre Sache noch nicht verloren.

(Er geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

### Barl firmin und Sa Roche.

La Noche. Run, was fagen Sie? Ift bas erlaubt, baß Ihr Bater felbst mich Lugen straft, und ben Schelmen in Schut nimmt?

Anrt. Bester Freund, ich habe heute fruh 3hre Dienste verschmaht, jest fiehe ich um Ihre Hulfe. Es ift nicht mehr zu zweifeln, daß man ihr den Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu besißen, aber noch weniger verdient es biefer Nichtswurdige!

La Noche. Braucht's noch eines Sporns, mich zu hetzen? Sie sind Zeuge gewesen, wie man mich um feinetwillen misbandelt hat! Hören Sie mich an! Ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige und kisliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig sevn soll. Er wird sie entweder gar nicht leisten, oder doch etwas böchst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigteit ans Licht. Eroß seiner süslichten Manieren haffen ihn Alle und wünschen seinen Fall. Keiner wird ihm helfen, dafür steh' ich, so verhaßt ist er!

Aart. Meinen Bater will ich fcon davon abhalten. — 3ch febe jest wohl, zu welchem 3wed er mir mein Gebicht abschwaste. Sollte er wohl die Stirne haben, fich in meiner Gegenwart fur den Verfasser auszugeben?

La Noche. Kommen Sie mit mir in den Garten! Er barf und nicht beisammen antreffen. — Du neunst dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm dich in Acht — — bein Lehrling formirt sich, und noch vor Abend follst du bei ihm in die Schule gehen!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

#### Madame Belmont. Charlotte.

Mad. Delmont. Bleib ba, Charlotte! wir haben ein Bortchen mit einander zu reden, eh die Gefellschaft kommt.
— Sage mir, mein Kind! Bas haltft bu von bem herrn Selicour?

Charlotte. Ich, Mama?

Chartotte. Nun, ein gang angenehmer, verdienftvoller, wurdiger Mann icheint er mir ju fevn.

Mab. Delmont. Das hor' ich gerne! Ich freue mich, liebes Kind, bag du eine fo gute Meinung von ihm haft — benn, wenn bein Vater und ich etwas über bich vermögen, fo wird herr Selicour balb bein Gemahl feyn.

Charlotte (betroffen). Mein Bemahl! -

Man. Belmont. Fällt dir das auf?

Charlotte. herr Gelicour?

Rad. Belmont. Wir glaubten, nicht beffer fur dein Glud forgen gu tonnen.

Chartotte. Bon Ihren und meines Batere Ganben will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich

für grillenhaft halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — biefer Herr Selicour, ben ich übrigens hochschäße — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie ce kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von —

Mad. Belmont. Doch nicht von Abneigung?

Chartotte. Von Grauen möcht' ich's fogar nennen! 3ch weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich kann es nun einmal nicht überwinden. — 3ch fühle weit mehr Furcht vor ibm, als Liebe.

Mad. Belmont. Schon gut! Diefe Furcht fennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Dein! Boren Gie! -

Mad. Belmont. Eine angenehme maddenhafte Schuckternheit! Das muß ich wissen, glaube mir. — Bin ich
nicht auch einmal jung gewesen? — Uebrigens steht biese
Partie beiner Familie an. — Ein Mann, der Alles weiß —
ein Mann von Geschmack — ein feiner Kenner — und ein
so gefälliger, bewährter Freund. — Auch reißt man sich in
allen Haufern um ihn. — Wäre er nicht eben jest seiner
Mutter wegen bekümmert, so hätte er mir diesen Abend eine
Romanze für dich versprochen — denn er kann Alles, und
dir möchte er gern in jeder Kleinigkeit zu Gefallen seyn. —
Aber ich hör' ihn kommen! Er läßt doch niemals auf sich
warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

### 3weiter Auftritt.

#### Selicour ju ben Dorigen.

Seticour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles gartliches Lied von mir! Ich habe mein Möglichftes gethan, Madame! — und lege es Ihnen bier ju Fugen.

Mad. Delmont. Bie, herr Selicour? Sie haben es wirklich ichon fertig? — In ber That, ich fürchtete, bag die übeln Nachrichten —

Selicour. Belde Radricten?

Mad, Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Bon meiner Mutter! - 3a - ich - ich babe eben einen Brief von ihr erhalten - einen Brief, worin fie mir melbet, daß fie endlich -

Mad. Delmont. Daß fie die taufend Thaler erhalten - nun, bas freut mich -

Selicour. Satte ich fonst die Fassung haben konnen?

Mber, dem himmel sey Dank! — jest ist mir dieser Stein vom herzen, und in der ersten Freude seste ich diese Stroppen auf, die ich die Ehre gehabt, Ihnen zu überreichen. Mad. Belmont (311 Charlomen). Er hatte dich gejammert, wenn du ihn gesehn hattest — Da war's, wo ich sein ganges treffliches herz kennen lernte. — herr Selicour! ich liebe Ihre Romanze, noch eh ich sie gelesen.

### Dritter Auftritt.

#### Porige. Marbonne.

Narbonne. Selicour hier bei Ihnen! Ei, ei, liebe Mutter! Sie ziehen mir ihn von nothigern Dingen ab. — Er hat fo bringend zu thun, und Sie beladen ihn noch mit unnugen Auftragen.

Mad. Belmont. Cieh, fieh, mein Cohn! Will er nicht gar bofe werben!

Narbonne. Bas foll aus dem Auffat werden, der doch fo wichtig und fo bringend ift?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Sier ift er!

Marbonne. Bas, icon fertig?

Belicour. Und ich bitte Gie, gu glauben, bag ich weder Beit noch Muhe babei gefpart habe.

Marbonne. Aber wie ift das moglich?

Selicour. Die Migbrauche ber vorigen Berwaltung haben mir nur zu oft bas herz schwer gemacht — Ich konnte es nicht babei bewenden laffen, sie bloß mußig zu beklagen — bem Papier vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Berbesferungsplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stillen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gesehlt haben, öffentlich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekommen wäre, und in Ihrer Person einen Mann aufgestellt hätte, der Alles wieder in Ordnung bringt. — Jest ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch zu machen — Es sehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken geschehen.

Mad. Belmant. Run, mein Sohn! Du kannst zufrieden sepn, denk' ich — herr Selicour hat deinen Bunsch erfüllt, eh er ihn wußte; hat dir in die hand gearbeitet, und ihr kommt einander durch den glücklichsten Zufall entgegen —

Narbonne. Mit Freuden feb' ich, daß wir einverstanben find. — Geben Sie, herr Selicour, noch heute Abend

fende ich den Auffat an die Behörde.

Selicour (für fich). Alles geht gut — Jest diefen Firmin weggeschafft, der mir im Weg ist. (Laut.) Werden Sie mir verzeihen, Herr von Narbonne? — Es thut mir leid, es zu sagen — aber ich muß fürchten, daß die Anklage des Herrn La Noche diesen Morgen doch einigen Eindruck gemacht haben könnte. —

Narbonne. Micht ben mindeften.

Seticeur. Ich habe es befürchtet. — Nach Allem, was ich febe, hat biefer La Roche meine Stelle ichon an Jemanben vergeben. —

Narbonne. Bie?

Selicour. Ich habe immer fehr gut gedacht von Herrn Firmin, aber, ich gesteh' es - ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werben.

Marbonne. Wie? Gie haben mir ja noch beute feine

Sutmuthigfeit gerühmt.

Selicour. Ift auch bem Gutmuthigsten bis auf einen gewissen Punkt zu trauen? — Ich sehe mich von Feinden umgeben. Man legt mir Fallfride. —

Narbonne. Sie thun herrn Firmin Unrecht. 3ch fenne ibn beffer, und ich ftebe für ibn.

Selicour. Ich munichte, daß ich eben fo von ihm benten tonnte.

Marbonne. Der ichandliche Undant biefes La Roche muß

Sie natürlicherweife mißtrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur ben Schatten eines Zweifels gegen herrn Firmin haben, so werden Sie fogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum zurnd zu tommen.

Selicour. Bie bas?

Marbonne. Er wird im Angenblick felbft bier fenn.

Selicour. herr firmin - bier?

Narbonne. hier - Ich tonnte mir's nicht verfagen. Ich hab' ibn gefeben!

Selicour. Gefeben! Bortrefflich!

Narbonne. Er und fein Sohn fpeifen biefen Abend mit und.

Selicour. Speifen - Sein Cohn! Bortrefflich!

Mad. Belmont und Charlotte. Rarl Firmin?

Narbonne. Der junge Officier, deffen Verdienfte Sie mir fo oft gerühmt haben. — Ich habe Vater und Sohn zum Nachteffen eingeladen.

Mat. Beimont. Ich werde Gie mit Bergnugen will- tommen heißen.

Narbonne (ju Selicour). Sie haben boch nichts bamiber? Belicour. Ich bitte febr - gang im Gegentheil!

Mad. Belmont. Ich bin bem Water schon im voraus gut um des Sohnes willen. Und was fagt unfere Charlotte bazu?

Charlotte. Ich, Mama — ich bin gang Ihrer Meinung! Narbonne. Sie konnen sich alfo gang offenherzig gegen einander erklaren.

Selicour. O das bedarf's nicht — im Geringften nicht — Wenn ich's gestehen soll, ich habe Herrn Firmin immer für den redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick Unrecht, so bekenne ich mit Kreuden meinen

Brrthum - 3ch fur meinen Theil bin überzeugt, baf er mein Freund ift.

Marbonne. Er bat es bewiefen! Er fpricht mit großer Achtung von Ihnen - 3mar fenn' ich ihn nur erft von beute. aber gewiß perbient er -

Selicour (einfallend). Alle bie Lobfpruche, bie ich ihm, wie Sie wiffen, noch vor furgem ertheilt habe - Go bin ich ein:

mal! Mein Berg weiß nichts von Difgunft.

Marbonne. Er verbindet einen gefunden Ropf mit einem vortrefflichen Bergen, und fein Menfc tann von Rubmfuct freier fenn, als er. Was gilt's, er mare im Stande, einem Andern bas gange Berdienft von bem gu laffen, mas er geleiftet bat!

Selicour. Meinen Gie?

Marbonne. Er mare ber Mann bagu!

Mad. Belmont. Gein Gobn mochte in biefem Stud nicht gang fo benten.

Charlotte. Ja mohl, ber ift ein junger feuriger Dichtertopf, ber feinen Schera verftebt.

Burbe ber wohl einem Undern ben Rubm Selicour. feines Berts abtreten?

Charlotte. D baran zweifle ich febr.

Marbonne. 3ch liebe biefes Feuer an einem jungen Kriegemann.

Selicour. D allerdings, bas verfpricht!

Narbonne. Jeder an feinen rechten Plat geftellt, merben fie Beibe vortrefflich ju brauchen fevn.

Belicour. Es ift boch gar icon, wie Gie bie fabigen Leute fo auffuchen!

Narbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mit feiner Tochter.)

Selicour. Das war's! (3u Madame Belmont, bel Seite.) Ein Wort, Madame! — Man konnte boch glauben, Sie zer-ftreuten mich von meinen Berufsgeschäften — Wenn also diesen Abend mein Gedicht follte gesungen werden, so — nennen Sie mich nicht!

Rad. Belmont. Wenn Gie nicht wollen, nein.

Selicour. Ja - mir fallt ein. - Bie? wenn ich, größerer Sicherheit wegen, Jemanden aus der Gefellichaft barum anfprache, fich als Berfaffer zu betennen. -

Mab. Belmont. Wie? Sie fonnten einem Andern ben Rubm bavon abtreten?

Selicour. Pah! das ift eine Rleinigleit! (Beide Firmin treten ein.)

Charlotte (erblidt fie, lebhaft). Da fommen fie!

## Bierter Auftritt.

#### Vorige. Beide firmin

Narbonne (ibnen entgegen). Ich habe Sie langst erwartet, meine herren! — Nur herein! nur näher! Sev'n Sie herzlich willfommen! hier, herr firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie sind fein Fremdling in meiner Familie.

Mad. Belmont (zu Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu sehen; es ift sehr angenehm, sich mit lieben Freunden so unvermuthet zusammen zu finden.

Karl. Diefer Name hat einen hohen Werth für mich. (Bu Charlotten.) Sie haben Ihre Tante boch wohl verlaffen ? Charlotte. Ja, herr Kirmin! Sart. Es waren unvergefliche Tage, die ich in Ihrem Saufe verlebte. Dort war's, mein Fraulein -

Narbonne (ju Firmin bem Bater). Laffen wir bie jungen Leute ihre Bekanntichaft erneuern. — Nun, herr Firmin, ba ift Selicour!

Selicour (w Firmin). In der That — ich bin — ich fann nicht genug fagen, wie erfreut ich bin — Sie bei dem herrn von Narbonne eingeführt zu feben.

Narbonne. Sie find beide die Manner dazu, einander Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. (Bu Firmin.) Er hat etwas auf bem Herzen, ich wunschte, daß Sie fich gegen ein: ander erflärten, meine herren!

Selicour. O nicht doch! Nicht doch! herr Firmin fennt mich ale feinen Freund.

Narbonne. Und fep'n Sie versichert, er ift auch der Ihrige. Ich wünschte, Sie hatten es gehört, mit welcher Warme er noch heute Ihre Partei nahm. Gang gewiß hat diefer La Roche wieder —

Seliconr. Aber was in aller Welt mag boch ben La Moche fo gegen mich aufhegen?

Narbonne. Diefer La Roche ift mein Mann nicht - wenigstene hab' ich eine fchlechte Meinung von feinem Charafter.

firmin. Gie thun ihm Unrecht. Ich habe heute gegen ihn gefprochen, aber dießmal muß ich ihn vertheibigen.

Seticour. Es ift gang und gar nicht nothig. Ich schafe ibn, ich tenne sein gutes herz, und kenne auch seine Sparren — Und mag er mich am Ende bei der gangen Welt ansichwärzen, wenn er nur bei Ihnen keinen Glauben fand! — Sie sehen, wir sind fertig — unfer Streit ift beigelegt; es braucht keiner weitern Erklärung.

Mad Belmont. Run, wollen Sie nicht Plag nehmen, meine herren?

Belicone (gu Karl Firmin). Es ift fcon übergeben, bas Gebicht.

Aart. Wirflich?

Seticour. Die alte Mama hat es, und den Verfaffer habe ich ihr nicht verfchwiegen. (Madame Betmont bei Sette fübrend.) Wiffen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Belmont. Dun!

Belicour. Der junge Firmin - Sie wiffen, er gibt fich mit Berfemachen ab.

Mab. Belmont. 3a! - Run?

Selicour. 3ch hab' ihn erfucht, fich fur den Berfaffer bes Liebchens ju betennen — Er läßt fich's gefallen!

Mad. Belmont. Läßt fich's gefallen? Das glaub' ich!

Selicour. Daß Sie mich ja nicht Lugen ftrafen!

Marbonne. Aber bis unfre andern Gafte fommen, liebe Mutter, laffen Sie und eine kleine Unterhaltung ausbenken — Jum Spiel labe ich Sie nicht ein — wir konnen und beffer beschäftigen.

firmin. Gie haben gu befehlen.

Aarl. Es wird von Madame abhangen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer die Dufit, herr firmin?

Marbonne. Es ift ja mahr, du fingft nicht übel - Lag boren! - Saft bu und nicht irgend etwas Neues vorzutragen ?

Aarl. Benn es Fraulein Chartotten nicht zu viel Mühe macht. -

Charlotte. hier hat man mir fo eben einige Strophen gugeftellt.

Marbonne. Gut! Ich werbe, mit Ihrer Erlaubnif, unterdeffen bas Memoire unfere Freundes burchlefen.

Seticour. Aber wir werden Gie ftoren, herr von Nar-

Narbonne. Nicht boch! Ich bin gewohnt, im ärgften Geräufch zu arbeiten - und hier ift nur vom Lefen bie Rede! (Er geht auf die entgegengesete Seite, wo er fich niedersept.)

Selicour. Wenn Gie aber boch lieber -

Narbonne. Bergeihen Sie! Aber es leidet feinen Aufsichub. Die Pflicht geht Allem vor!

Mad. Beimont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will, und nehmen unfer Lieb vor. (Alle fegen fich. Charlotte and Ente, Madame Belmont neben Charlotten, Selicour zwischen Madame Belmont und Karin, neben Lettern Firmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melodie ift gleich gut gewählt, wie ich febe.

Mad. Beimont. Der Verfaffer ift nicht weit, - ich tann ibn ohne Brille feben.

Selicour (ju Madame Belmont leife). Berrathen Sie mich nicht. — (Bu Karl Firmin.) Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 3bm! Bie?

firmin. Ift bas mahr, Rarl? Bareft bu -

Seliconr. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (gu ihrer Grofimutter). Bie? herr Firmin mare ber Berfaffer!

Mad, Belmont (laut). Ja! — (Beimilich.) Renne ben mahren Berfaffer ja nicht —

Charlotte. Barum nicht?

Mad. Belmont. Aus Urfachen. (Bu Sellcour.) Bollen Gie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnugen.

Firmin (argerlich ju feinem Sobne). Gewiß wieder eine übereilte Arbeit — aber das muß einmal gedichtet fenn —
Aarl. Aber, lieber Bater, hören Sie doch erft, eh Sie
richten!

Charlotte (fingt).

An ber Quelle saß ber Knabe, Blumen wand er sich zum Kranz, Und er sah sie, fortgerissen, Treiben in ber Wellen Tanz, — "Und so stieben meine Tage, "Bie bie Quelle, raftlos bin, "Und so schwindet meine Jugend, "Bie bie Kränze schnell verblühn!"

Mad. Belmant (Selicour anfebend). Diefer Unfang verfpricht ichon viel!

Selicour (auf Sarl Firmin seigenb). Diefem herrn ba ge-

Mab. Belmont. Gut! Gut! Ich verfiehe! firmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein. Aarl. Aber er ift boch mabr.

Narbonne (auf ber entgegengefepten Seite mit bem Auffap beichaftigt). Die Ginleitung ift fehr gut und erweckt fogleich bie Aufmerkfamkeit.

Charlotte (fingt wieber).
"Fraget nicht, warum ich traure
"In bed Lebend Bluthenzeit;
"Mice freuet fich und hoffet,
"Benn ber Frühling fich erneut!
"Mber biese tausenb Stimmen
"Der erwachenben Ratur

"Beden in bem tiefen Bufen "Rir ben fcmeren Rummer nur!"

Mad. Belmont. Bum Entzuden! firmin. Nicht übel.

Selicour (gu Sarl Firmin). Sie feben, wie Alles Ste bewundert.

Narbonne (lefenb). Trefflich entwidelt und nachdrudlich vorgetragen — Lefen Sie doch mit mir, herr Firmin! (Firmin eritt jum Minifter und liest über feine linte Schulter.)

Mad. Belmont. Bang gottlich!

Selicour (zu Narbonne tretenb). Ich habe aber freilich bem herrn Firmin viel, fehr, fehr viel dabei zu danken. (Aritt wieder auf die andere Seite zwiichen Karl Firmin und Madame Belmont, doch ohne die andere Gruppe aus den Augen zu verlieren.)

Charlotte (fingt wieber).

"Bas fann mir bie Freude frommen, "Die ber fcone Leng mir beut? "Eine nur ift's, bie ich suche, "Sie ift nah und ewig weit. "Sehnend breit' ich meine Arme "Rach bem theuren Schattenbild; "Ah, ich fann es nicht erreichen, "Und bas berg bleibt ungestilt!

"Romm herab, bu fcone holbe, "Und verlaß bein ftolges Schloß! "Blumen, bie ber leng geboren, "Streu' ich bir in beinen Schooß. "Dorch, ber hain erschalt von Liebern, "Und bie Quelle riefelt flar! "Raum ift in ber fleinften butte "Für ein gludlich liebenb Daar."

Rad Belmont. Wie rubrend der Schluf tft! - Das liebe Kind ift gang bavon bewegt worden.

Chartotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ift aus einem Bergen gefloffen, bas bie Liebe fennt!

Selicour (verneigt fich gegen Sharfotten). Dieß ist ein fcmeischelhaftes Lob.

Aart. Was? Er bedanft fich -

Belicour (fcnell ju Sarl Firmin fich umbrebend). Nicht mahr, lieber Freund?

Mad. Betmont. Ich bin gang bavon hingeriffen -

Selicour (budt fich gegen Madame Betmont). Gar ju gutig, Madame!

Anrt. Bie verfteh' ich bas?

Selicour ceben fo schnell wieder ju Karl Firmin. Run! fagt' ich's Ihnen nicht? Sie haben ben vollfommenften Sieg bavon getragen.

Aart. Salt er mich jum Rarren?

Marbonne. Das Wert ift vortrefflich! Bang vortrefflich!

Selicour (su Firmin dem Bater). Sie feben, ich habe mich gang an Ihre Ideen gehalten.

firmin (lächelt). Ich muß gestehen, ich merte fo etwas.

Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiden herren -

Selicour (ju Charlotten, indem er auf Starl Firmin beutet). Gip fager Triumph fur den Berfaffer.

Narbonne (ben Auffag jusammenlegend). Ein mahres Meisterwerk, in der That!

Selicour (budt fich gegen Marbonne). Bar gu viel Chre!

Rab. Belmont (wiederholt die lette Strophe).

Bord, ber Sain erfcallt von Liebern, Und bie Quelle riefelt flar! Raum ift in ber fleinsten Sutte Für ein glüdlich liebend Paar.

Schon! himmlifch! Dem widerstebe, wer tann! - Gelicour, es bleibt babei, Gie beirathen meine Charlotte!

Aarl. D himmel!

Charlotte. 2Bas bor' ich!

Narbonne (flebt auf). Ich fenne wenig Arbeiten, die fo vortrefflich maren - Selicour, Sie find Gefandter!

Aarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! Ich ftehe Ihnen fur Ihre Ernennung! Ber bas fcreiben fonnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von hohem Genie fen!

Selicour. Aber erlauben Sie - ich weiß nicht, ob ich es annehmen darf - Bufrieden mit meinem jesigen Loofe -

Narbonne. Gie muffen fich von Allem lodreißen, wenn ber Staat Sie anderewo notbig bat.

Belicour. Durfte ich mir nicht wenigstene herrn Firmin zu meinem Secretar ausbitten?

firmin. Wo benten Sie bin? Mich? Mich? Bu Ihrem Secretar?

Selicour. Ja, herr Firmin! 3ch habe Gie febr nothig. Aart. Das will ich glauben.

Marbonne. Das wird fich finden! Run! Wie ift bie Mufit abgelaufen?

Belicour. Fraulein Charlotte hat gang himmlifch ge-fungen.

## Fünfter Auftritt.

#### Michel gu ben Vorigen.

Midel. Die Gefellichaft ift im Saal verfammelt -

Narbonne. Sie sind so gutig, liebe Mutter, sie zu empfangen — Ich will dieses jest auf der Stelle absenden — (Leife zu Selicour.) Gewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn — Noch einmal! Das Werk ist vortrefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben.

Selicour (ju Sart). Nun, genießen Sie Ihres Triumphs, herr Firmin! — (Bu Charlotten.) Unfer junger Freund weiß

bie Complimente gang gut aufzunehmen.

Charlotte. Nach den hubichen Sachen, die ich von ihm gefeben, hatte ich nicht geglaubt, daß er nothig haben murbe, fich mit fremden Federn zu ichmuden.

Selicour. Bloge Gefälligfeit, mein Fraulein! - Aber

die Gefellichaft wartet -

firmin (gu feinem Cobn). Run, du haft ja gang gewaltiges Lob eingeerntet! (Seitcour gibt Charlotten feinen Arm.)

Karl. Ja, ich hab' Urfache, mich zu rühmen.

Mab. Belmont (zu Selicour). "Recht, recht! Führen Sie Charlotten — Es kleibet ihn doch Alles. Er ift ein fcharmanter Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigend). Diesem Herrn, nicht mir, gebührt das Lob — ich weiß in der That nicht, wie ich mir's zueignen darf — Alles, was ich bin, was ich gelte, ist ja fein Verdienst. (Geben ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Rarl (allein jurudbleibenb).

Meine Unruhe wurde mich verrathen. — Ich muß mich erst fassen, eh ich ihnen folgen kann. Habe ich wirklich die Geduld gehabt, dieß Alles zu ertragen! — Ein schöner Triumph, den ich bavon trug. — Aus Spott machten sie mir das Compliment. — Es ist offenbar, daß sie ihn, und nicht mich für den Berfasser halten. Ich bin ihr Narr, und der Schelm hat allein die Ehre.

## Ciebenter Auftritt.

#### Karl. La Roche.

fa Noche. Siehe ba, herr Firmin! - So gang allein - Es geht Alles nach Bunfch vermuthlich.

Aart. O gang vortrefflich!

Ca Noche. 3ch habe auch gute Soffnung.

Sart. Gelicour fteht in größerm Unfehen, ale jemale.

Sa Noche. Sieh doch! Bas Gie fagen!

Aarl. Es gibt feinen fähigern Ropf, feinen bravern Biedermann.

La Noche. Ift's möglich? Aber biefer wichtige Auffah, ben ber Minister ihm aufgetragen, und bem er so gang und gar nicht gewachsen ist.

Aarl. Der Auffat ift fertig.

La Noche. Gehn Sie doch!

Aart. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

Sa Noche. Sie fpotten meiner. Es ift nicht möglich.

Aart. Ein Meisterstud an Styl und Inhalt!

Sa Noche. Es ift nicht möglich, fag' ich Ihnen!

Karl. Ich fage Ihnen, es ift! - Der Auffat ift gelefen, bewundert und wird jest eben abgeschickt.

La Rade. So muß er einen Teufel in feinem Golde

baben, ber für ihn arbeitet.

Aart. Und diefe Gefandtichafteftelle!

Sa Noche. Run, bie Gefandtichaft -

Aarl. Er erhalt fie, er erhalt bie Sand bes Frauleins!

Sa Noche. Sie fann ihn nicht leiden. Aarl. Sie wird nachgeben.

La Noche. Die Gefandtschaft mit sammt dem Madchen! Dein, beim Teufel! Das tann nicht sepn! Das darf nicht sepn! — Wie? Was? Dieser heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Berdienstes ift. — Nein, so wahr ich lebe! Das durfen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir waren seine Mitschuldigen, wenn mir das duldeten!

Aarl. Gleich, auf ber Stelle will ich die Grofmutter auffuchen. - 3ch will ihr bie Augen öffnen wegen bes Gedichts -

La Nache. Wegen des Gebichts — von dem Gedicht ift hier auch die Nede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunft fegen; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Aleinigkeit bestimmen laffen — Nein, herr! Dieses Memoire ist's, das so vortrefflich seyn soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — benn gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze herrei sind seine Anisse! Und mit seinen eigenen Waffen muffen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht — so

muffen wir einen frummen versuchen. Salt, da fallt mir ein - Ja, das wird geben - Mur fort, - fort, daß man und nicht beisammen findet.

Aart. Aber feine Unbefonnenbeit, Berr La Roche! Be-

benten Gie, mas auf dem Spiele ftebt!

Sa Noche. Meine Ehre fteht auf bem Spiele, junger Berr! und die liegt mir nicht weniger am Bergen, als Euch bie Liebe - Kort! Sinein! Gie follen weiter von mir boren.

## Achter Auftritt.

La Roche allein.

Laß feben - Er fucte von jeber die fcmachen Seiten feiner Obern auszufpuren, um fich ihnen nothwendig ju machen. Noch biefen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener - Der Kerl ift ein Plauderer - Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer des Miniftere verlauten - Er habe Bim= mer besprochen in der Vorstadt. — Ich glaube fein Wort das von; aber man könnte versuchen — Doch fill! Da kömmt er!

#### Meunter Auftritt.

La Roche und Selicour.

Selicour (ohne ihn ju bemerten). Alles geht nach Bunfch, und boch bin ich nicht gang ohne Sorgen - Noch hab' ich weder die Stelle noch die Braut, und ba ift Sohn und Vater. 11

Schillere fanuntt, Berte, VII.

die-mir auf den Dienst lauern und mir jeden Augenblick Beides wegfischen können — Wenn ich sie entfernen könnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht beizukommen — Diese Leute, die ihren geraden Weg gehen, brauchen Niemand — man kann sie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, wenn er etwad zu vertuschen hätte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauern könnte, die mich ihm unentbehrlich machte!

Ca Rode (für fich). Recht fo! Der lauft mir in die Sande!

Selicour. Ach, fieh ba! herr La Roche!

Sa Noche. 3ch bin's, und ich fomme, herr Selicour! -

Selicour. Bas wollen Gie?

Sa Noche. Mein Unrecht einzugestehen.

Selicour. Aba!

Sa Noche. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat.

Selicour. Das ift das Befte! Denn es lag mahrlich nicht an Ihrer boshaften Bunge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

Sa Noche. Das ift leider mahr, und ich darf daber faum hoffen, daß Gie mir vergeben tonnen.

Selicour. Aha! Steht es fo? Fangen wir an, gefcmei-

La Noche. Bu der ichonen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, kann ich mir nun wohl keine hoffnung mehr machen — Aber um unfrer alten Freundschaft willen, schaden Sie mir wenigstens nicht!

Selicour. Ich Ihnen fcaben!

La Noche. Thun Sie's nicht! haben Sie Mitleid mit einem armen Teufel!

Selicour. Aber -

Sa Noche. Und ba fich Jemand gefunden, der fich bei dem Minifter meiner annehmen will -

Belicour. Go! hat fich Jemand? Und wer ift bad? La Noche. Eine Dame, an die ber Kammerbiener Michel mich gewiesen bat.

Seticour. Kammerbiener Michel? So! Kennen Sie biefen Michel?

La Noche. Nicht viel! Aber, weil es fein Neffe ift, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen Befallen erzeigen —

Selicour. Die Dame ift mobl eine Unverwandte vom Minifter?

La Noche Sie foll ein fcones Frauenzimmer fenn - er foll in ber Borftadt ein Quartier für fie fuchen -

Selicour. Gut, gut! Ich will ja bas Alles nicht wiffen. - Und wie beift bie Dame?

Ca Moche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut, gut!

La Noche. Michel wird Ihnen wohl Ausfunft barüber geben tonnen.

Selicour. Mir? Meinen Sie, daß mir fo viel baran liege?

Sa Noche. 3ch fage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts barnach — Ich befümmere mich gang und gar nicht um biefe Sachen — Morgen wollen Sie biefe Dame fprechen?

fa Noche. Morgen.

Selicour. Es icheint ba ein großes Bebeimniß -

La Noche (fonell). Freilich! Freilich! Darum bitte ich Sie, fich ia nichts bavon merten ju laffen -

Selicour. Gut, gut! Nichts mehr davon — Ich werbe Ihnen nicht ichaden, herr La Roche! — Es ist einmal mein Schickfal, Undantbare zu verpflichten — Erop ber ichlimmen

Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und baß Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschüßerin gemeine Sache machen — Ja, bas will ich — zählen Sie darauf!

Sa Noche. Ach, Sie find gar großmuthig!

Selicour. Aber laffen Gie fich das funftig gur Lehre bienen -

Sa Noche. D gewiß, Gie follen feben -

Selicour. Genug. Laffen wir's gut fenn.

Sa Noche. Er hat angebiffen. Er ift fo gut, als ichon gefangen! Wie viel ichneller fommt man doch mit der Spitbuberei, als mit der Chrlichfeit!

(Ab.)

Selicour. Jest gleich zu biefem Kammerdiener Michel! — Es ift hier ein Liebeshandel. Ganz gewiß. — Vortrefflich! Ich halte bich fest, Narbonne! — Du bist also auch ein Mensch — du hast Schwachheiten — und ich bin bein Gebieter.

(Geht ab.)

## Bünfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

La Roche fommt.

Sie sißen noch an ber Tafel — Er wird gleich heraus kommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Athem gelausen — Aber, dem Himmel sep Dank, ich bin auf der Spur, ich weiß Alles. — Hab' ich dich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für dich zu machen, so lang' er tugendhaft war — aber Gott segne mir seine Laster! Da gibt's Geheimnisse zu verschweigen, da gibt's Dienste zu erzeigen! Und der Vertraute, der Auppler hat gewonnen Spiel — Er glaubt, dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben — Welch herrlicher Spielraum für seine Niederzträchtigkeit! — Nur zu! Nur zu! Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour! Und dir ahnet nicht, daß wir dir eine bose, bose Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gefaßt! Jest gilt es, den entscheidenden Streich zu thun.

## Zweiter Auftritt.

#### Marbonne. Sa Noche.

Narbonne. Das feh' ich? Sind Sie es fcon wieder, ber mich bat berausrufen laffen?

Sa Noche. Möge dieß die lette Unterredung feyn, die Sie mir bewilligen, Gerr von Narbonne, wenn ich Sie auch dießmal nicht überzeugen kann — Ihre eigene Ehre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jest versucht habe, diesen Herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht ju weit! Meine Gebuld ift am Enbe!

La Noche. Ein einziges Wort, herr Minister! - Sie suchen eben jest ein Quartier in der Borftadt? If's nicht fo?

Marbonne. Bie? Bas ift bas?

Sa Node. Es ift für ein Frauenzimmer bestimmt, bie fich mit ihrer ganzen Familie im größten Elende befindet? Sab' ich nicht Recht?

Narbonne. Die? Bas? Sie erbreiften fic, meinen Schritten nachauspuren?

fa Noche. Burnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, ber biefen Morgen guerst biefe Nachricht von Ihrem Kammerbiener heraus gu loden wußte — Er gab ber Sache sogleich die beleidigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, gang anders davon

su benken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachforschung an — ich war bort — ich sah das Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour hält sie für eine junge Schönbeit — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, lassen Sie ihn ankommen! Hören Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm seyn. — Da kommt er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen.

Narbonne. Der rafende Menfch! Bie weit ihn feine Leibenfchaft verblendet! Bie? Gelicour fonnte - Dein, nein,

nein, nein, es ift nicht möglich! Richt möglich!

## Dritter Auftritt.

#### Marbonne. Selicour.

Selicour (bei Sette). Er ist allein! Jest kann ich's ans bringen! — Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, so sest dieser Firmin sich in feine Gunft. — Hab' ich einmal sein Geheimniß, so ist er gang in meinen handen.

Narbonne. Ich bente eben baran, lieber Selicour, was man im Ministerium ju Ihrem Auffah fagen wird — Ich hab' ihn fogleich abgehen laffen; er wird biefen Augenblick gelesen, und ich zweifle nicht, er wird ben volltommensten Beifall haben.

Belicour. Wenn er den Ihrigen hat, fo find alle meine Bunfche befriedigt. (Bur fich.) Wie leit' ich's nur ein? -

Bagen tann ich babei nichts, benn bie Sache ift richtig. 3ch will nur gerade zugehen -

Narbonne Sie icheinen in Gedanten, lieber Selicour! Belicour. Ja - ich - ich beute nach, welche boohafte Auslegungen boch bie Berleumbung ben unschuldigften Dingen ju geben im Stanbe ift!

Marbonne. Bas meinen Gie bamit?

Selicour. Es muß herans — ich barf es nicht langer bei mir behalten — Bofe Jungen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie ber beforgten Kreunbschaft, wenn ich unbescheiben scheine.

Narbonne. Fragen Sie! ich will Alles beantworten.

Selicour. Wenn ich Ihrem Kammerdiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Quartier in der Borftadt?

Narbonne. Weil Sie es benn miffen - ja.

Selicour. Und gang ingebeim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Gebeime nig baraus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer? Marbonne. Ja.

Selicour. Die Ihnen fehr — (fodt) fehr werth ift? Narbonne. Ich gestehe es, ich nehme großen Antheil an ibr.

Selicour (für fich). Er hat es gar feinen Sehl — bie Sache ift richtig. — Und Sie mochten gern bas Auffeben vermeiben, nicht mahr?

Marbonne Wenn es möglich ware, ja!

Selicour. Ach, gut! Gut! Ich verstehe! Die Sache ift von gartlicher Ratur, und die Welt urtheilt so boshaft. — Aber ich fann Ihnen bienen.

Marbonne. Gie?

Selicour. Kann Ihnen bienen! Berlaffen Sie fich auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Selicour. 3ch ichaffe Ihnen, was Gie brauchen.

Marbonne. Wie benn? mas benn?

Seticour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Sauschen, abgelegen — einfach von außen und unverdachtig!

— Aber innen aufe gartlichste eingerichtet — bie Meubles, bie Tapeten nach bem neuesten Geschmad — ein Cabinet -- himmlisch und reizend — furz — das schönfte Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für fich). Sollte La Roche Recht behalten — (Laur.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein foldes Quartier zu fuchen?

Selicour (tadeind). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Neugier zu enthalten — Erkennen Sie übrigens einen dienstfertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit wäre, um Ihnen gefällig zu fevn. Befehlen Sie, was Sie wollen, ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich.

Marbonne. Bollfommen.

Setlicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diefen Punkt betrifft — wenn man nur den öffentlichen Anstoß vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Herz reift mich hin — und mein höchster Wunsch ist, Sie glücklich zu sehen —

## Bierter Auftritt.

#### Vorige. Michel.

Michel. So eben gibt man biefe Briefe ab. Narbonne (zu Selleour). Die find für Sie. Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriefe, bie gleich expedirt seyn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch ans Vergnügen. So bin ich einmal!

## Fünfter Auftritt.

#### Marbonne allein.

Kaum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Dieser Selicour — ja, nun zweiste ich nicht mehr, dieser Selicour war ber schändliche Helferschelfer meines Borgangers — Ich gebe mich nicht für besser, als Andere; Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigkeit anzubieten! — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Verräther wollte ich den Staat betrügen? — Mus Freundschaft will er Alles für mich thun, sagt er. Sind bas unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

## Sechster Auftritt.

#### Marbonne und La Roche.

La Noche. Run, er ging fo eben von Ihnen hinweg — barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wefentlichen Dienft erzeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren.

La Noche (mit freudiger Rührung). Bin ich endlich für einen redlichen Mann erkannt? Darf ich bas haupt wieder frei erheben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrügerentlarvt—aber wie follich eine folang bewährtelleberzengung aufgeben, daß Geift und Talent bei keinem verderbten herzen wohnen? — Diefer Mensch, ben ich jest als einen Niederträchtigen kennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftseller Ehre machte — Ist es möglich? Ich begreife es nicht — So gefunde Begriffe, so viel Geist bei einem so weggeworfenen Charakter! Ich habe das Memoire auf der Stelle ans Gonvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich so eben erhalte, von dem Lobe desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briefe und liebt.) Ganz richtig! Es ist, wie ich sagte!

La Noche. Ich fann nicht daraus flug werden. — Das Werf ift also wirklich gut?

Warbonne. Bortrefflich!

La Noche. So wollte ich wetten, daß er nicht der Berfaffer ift.

Marbonne. Wer follte es benn fepn ?.

Sa Node. Er ift's nicht, ich will meine Geele jum Pfand

feten — benn am Ende will ich ihm boch noch eher Berg als Kopf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — richtig — ich hab' es! — Das muß gelingen — herr von Narbonne! Wenn Sie mir beistehen wollen, so foll er sich felbst verrathen.

Marbonne. Wie benn?

fa Noche. Laffen Sie mich machen - Er tommt! Unsterftugen Sie mich!

## Ciebenter Auftritt.

#### Vorige. Selicour.

La Noche (mit Leibenschaft). Mein Gott! Beldes entfetliche Unglud!

Selicour. Bas gibt's, herr La Roche?

La Noche. Welche Beranderung in einem einzigen Ausgenblid!

Selicour. Was haben Gie? Was bebeutet biefes Jam= mern, biefer Ausruf bes Schrectens?

Sa Noche. 3ch bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

Sa Noche. Diefer Ungludebrief — Go eben erhalt ihn ber Minister — (Bu Marbonne.) Darf ich? Goll ich?

Narbonne. Sagen Sie Alles!

Sa Noche. Er ift gefturgt!

Selicour. Um Gotteswillen!

Sa Mode. Seines Amtes entlaffen!

Selicour. Es ift nicht möglich!

Sa Noche. Rur ju mahr! Es wollte icon vorbin etwas

davon verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieher, mich felbst zu unterrichten — und nun bestätigt es ber Minister felbst!

Selicour. Go ift fie mahr, biefe ichredliche Reuigkeit? (Marbonne bestätigt es mit einem flummen Beichen.)

## Letter Auftritt.

Porige. Madame Belmont. Charlotte. Beide Sirmin.

Sa Noche. Rommen Sie, Madame! Rommen Sie, herr Kirmin! —

Mad. Belmont. BBad gibt's?

Sa Noche. Eröften Sie unfern herrn - Sprechen Sie ihm Muth gu in feinem Unglude!

Mad. Belmont. Geinem Unglude!

Charlotte. Mein Gott! Bas ift bas?

Sa Mode. Er hat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. 3ch bin erstaunt, wie Gie!

Mad. Belmont. Wer fonnte ein folches Unglud vorberfeben!

Aart Firmin (teibenschaftlich). So ift bas Talent geachtet, so ist bie Redlichkeit ein Berbrechen in biesem verberbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet sich taum einen Tag lang, und bas Glud bleibt nur bem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (febr ernft). Nichts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher ober fpater erreicht ben Schulbigen bie Strafe.

Selicour. Aber fagen Sie mir, fennt man benn nicht wenigstens die Beranlaffung biefes ungludlichen Borfalls?

Sa Node. Leiber, nur ju gut fennt man fie. Gin gewiffes Memoire ift fculb an bem gangen Unglud.

firmin (lebhaft). Ein Memoire! (Bum Minifier.) Das-felbe vielleicht, bas ich Sie beute lefen fah?

Selicour. Wo die Regierung felbst mit einer Freiheit, einer Ruhnheit behandelt wurde -

Sa Noche. Gang recht! Das nämliche.

Selicour. Run, da haben wir's! Satte ich nun Unrecht, ju fagen, daß es nicht immer rathlich ift, die Wahrheit gu fagen?

Narbonne. Wo die Pflicht fpricht, da bedenke ich nichts. Und was auch der Erfolg fep, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Selicour. Schon gedacht! Allerdinge! Aber es foftet Ihnen auch einen ichonen Plat!

La Noche. Und damit ift's noch nicht alle! Es könnten wohl auch noch Andere um den ihrigen kommen. — Man weiß, daß ein Minister felten Verfasser der Schriften ift, die aus feinen Bureaur heraus kommen.

Selicour. Die fo? Die bas?

La Noche (für fich). Bei bem fallt fein Streich auf bie Erbe?

firmin. Erflaren Gie fich beutlicher!

Sa Node. Man will folechterbinge herausbringen, wer biefe heftige Schrift gefcmiedet hat.

Selicour. Bill man? Und da murbe er mohl in ben Sturg bes Miniftere mit verwidelt werden?

Sa Noche. Freilich! Das ift febr gu beforgen.

Selicour. Mun, ich bin's nicht!

Sirmin. 3ch bin ber Berfaffer! Marbonne. Bas bor' ich?

Mad. Belmont. Bad? Gie, herr firmin? firmin. 3ch bin's, und ich rubme mich beffen.

Sa Noche (ju Rarbonne). Dun, mas fagt' ich Ihnen?

Firmin. Den Ruhm biefer Arbeit konnte ich bem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo bie Gefahr und bie Berantwortung — 3ch habe gefchwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Mart. Recht fo, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Sepen Sie auf Ihr Unglud ftolz, herr von Narbonne! — Mein Bater kann nichts Strafbares geschrieben haben — D mein herz fagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle bes Gluds werben — Charlottens hand wird kein Opfer der Berhältnisse mehr sepn — die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mad. Belmont. 2Bas hor' ich! herr Firmin!

Firmin. Bergeihen Sie der Barme feines Untheild; fein volles herz vergreift fich im Ausbrud feiner Gefühle!

Marbonne. So hat benn jeder von Ihnen fein Geheimniß verrathen — herr Firmin! Sie sind ber Berfasser dieses Memoire, so ist es billig, daß Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da alle ihr Erstaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu sepn, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Berdienst zu belohnen. Mad. Beimont. Was ist das?

Selicour (in der beftigften Befturgung). Bas hab' ich ge= macht!

Narbonne (ju Sellcour). Sie feben 3hr Spiel verrathen - Wir fennen Sie nun, heuchler an Talent und an Tugenb!

- Niedriger Menfch! tonnten Sie mich fur Ihresgleichen halten?

In Noche. Wie schändlich er eine eble That auslegte! Ich weiß Alles aus bem Mund ber Dame felbst. Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strafbare Neigung andichtete — es ist eine kranke, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines verdienstvollen Officiers, der im Dienst des Vaterlandes sein Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staates bezahlten.

Narbonne. Nichts mehr davon, ich bitte Sie! (Bu Ses licour.) Sie feben, daß Sie hier überfluffig find. (Selicour ents fernt fich fill.)

La Noche. Es thut mir leib um den armen Schelm — Bohl wußt' ich's vorher, mein haß wurde fich legen, fobalb es mit feiner herrlichkeit aus fenn wurde.

Firmin (brudt tom felfe ble Sand). Laffen Sie's gut fenn! Bir wollen ihn gu troften fuchen.

Sa Noche. Bafta, ich bin babei!

Marbonne (zu Karin). Unfer lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung danke ich Ihr Geheimniß, und werde es nie vergessen, daß Ihre Neigung bei unserm Glück bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Ste wirst sich schwiegend in ihred Baterd Arme.) Gut, wir verstehen und! Erwarte Alles von beines Baters Liebe!

La Noche. Und ich will darauf fcworen, Karl Firmin ift ber mahre Berfaffer bes Gebichts.

Mad. Belmont. Bar's moglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Rarin). Ich habe nie baran gezweifelt! (Sart tubt ihre band mit Feuer.)

Rad. Delmont. D ber befcheidene junge Mann! Bewiß, er wird unfer Kind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werbe ich Sie zum Sohn annehmen. — (Sath zu den Mitspielenden, halb zu den Buschauern.) Dießmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.

# Der Neffe als Onkel.

Luftspiel in brei Aufzügen.

Mus bem Frangofifchen bes Picard.

## Perfonen.

Obrift von Dorfigny. Frau von Dorfigny.
Gophie, ihre Tochter.
Franz von Dorfigny, ihr Reffe.
Fran von Mirville, ihre Richte.
Lormeuil, Sophiens Bräutigam.
Balcour, Freund des jungen Dorfigny.
Champagne, Bedienter des jungen Dorfigny.
Ein Notar.
Zwei Unterofficiere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorfigny's Sause.
Drei Lakaien.

Die Scene ift ein Saal mit einer Thur im Fond, die ju einem Garten fuhrt. Auf beiben Seiten find Cabinetathuren.

## Erfter Aufgug.

#### Erfter Auftritt.

Valcour tritt eilfertig berein, und nachdem er fich überall umgeseben, ob niemand jugegen, tritt er ju einem von den Wachblichtern, die vorn auf einem Schreibtisch brennen, und liebt ein Billet.

"Herr von Valcour wird ersucht, diesen Abend um sechs "Uhr sich im Gartensaal des Herrn von Dorsignp einzusinden. "Er kann zu dem kleinen Pförtchen herein kommen, das den "ganzen Tag offen ist." — Reine Unterschrift! — Hm! hm! Ein seltsames Abentener — It's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das wäre allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

## Zweiter Auftritt.

Frang Porfigun und Champagne, beibe in Mantel eingewidelt.

Dorfigny (feinen Mantel an Champagne gebend). Ei, guten Abend, lieber Balcour!

Valcour. Was? Bift bu's, Dorfigny? Wie kommft bu hieher? und wozu diese fonderbare Ausstaffirung — diese Perrude und diese Uniform, die nicht von deinem Regiment ift?

Dor signn. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Oberstlieutenant geschlagen; er ist schwer verwunzbet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Unisorm gar zu leicht erkennt, so habe ich's fürs sicherste gehalten, das Costume meines Onkels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe bis zum Verwechseln ähnlich, und führen überdieß noch einerlei Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Obrist eine Perrücke trägt, und ich meine eignen Haare — Jest aber, seitdem ich mir seine Perrücke und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstaune ich selbst über die große Aechnlichkeit mit ihm. In diesem Augenblick komme ich an, und bin ersfreut, dich so pünktlich bei dem Nendezvous zu finden.

Valcour. Bei dem Rendezvoud? Bie? hat fie bir auch was bavon vertraut?

Dorfigny. Gie? Belde fie?

Valcour. Run, die hubiche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden! Du bist mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Geheimes vor dir.

Dorfigny. Die allerliebfte Dame!

Valcour. Borüber lachft bu?

Dorfigny. 3ch bin die fcone Dame, Balcour.

Valcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Valcour. Ein schönes Quiproquo, jum Teufel! — Bas fallt bir aber ein, beine Briefe nicht zu unterzeichnen? — Leute von meinem Schlag können sich bei solchen Billets auf etwas ganz Anderes Nechnung machen — Aber ba es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorsigny — Also ich bin dein gehorsamer Diener.

Dorfigny. Warte boch! Warum eilft du fo hinweg? Es lag mir viel baran, bich zu fprechen, ehe ich mich vor jemand Anderm feben ließ. Ich brauche beines Beiftands; wir muffen Abrede miteinander nehmen.

Valcour. Gut - Du fannft auf mich gablen; aber

jest lag mich, ich habe bringende Befchafte -

Dorfigny. Go? Jest, ba du mir einen Dienft erzeigen follft? — Aber zu einem galanten Abentener hattest bu Zeit übria.

Valcour. Das nicht, lieber Dorfigny! Aber ich muß fort; man erwartet mich.

Dorfigny. 200?

Valcour. Beim l'hombre.

Dorfigny. Die große Angelegenheit!

Valcour. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, bie Schwester bes Oberstlieutenants zu sehen — Sie halt was auf mich; ich will dir bei ihr bas Wort reben.

Dorfigny. Nun, meinetwegen. Aber thu' mir ben Gefallen, meiner Schwester, ber Frau von Mirville, im Borbeigeben wiffen zu laffen, bag man fie bier im Gartensfaal erwarte — Nenne mich aber nicht, hörft bu?

Valcour. Da fen außer Sorgen! Ich habe feine Zeit bazu, und will es ihr hinauf fagen laffen, ohne fie nur einmal zu fehen. Uebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Gelegenheit ihre nahere Bekanntschaft zu machen. Ich schäfte den Bruder zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hubsch ift, versteht sich. (216.)

### Dritter Auftritt.

Dorfigny. Champagne.

Dorfigny. Jum Glud brauche ich feinen Beistand fo gar nothig nicht — Es ist mir weniger um bas Verbergen zu thun (benn vielleicht fällt es Niemand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe Cousine Sophie wieder zu feben.

Champagne. Was Sie für ein glücklicher Mann find, gnädiger herr! — Sie sehen ihre Geliebte wieder, und ich (seusze) meine Frau! Wann geht's wieder zurück ins Elsaß — Wir lebten wie die Engel, da wir fünfzig Meilen weit von einsander waren.

Dorfigny. Still! da tommt meine Schwester!

# Vierter Auftritt.

Vorige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Ab! find Ste es? Gep'n Ste von herzen willfommen!

Dorfigny. Run, bas ift boch ein herzlicher Empfang! fr. v. Mirville. Das ift ja recht fcon, bag Sie une so überrafchen! Sie fchreiben, bag Sie eine lange Reife vorhatten, von der Sie frühestens in einem Monat zuruck fepn könnten, und vier Tage darauf find Sie hier.

Dorfigny. Gefdrieben hatt' ich und an wen?

fr. D. Mirville. Un meine Cante! (Giebt ben Champagne, ber feinen Mantel ablegt.) Wo ift benn aber herr von Lormeuil?

Dorfigny. Wer ift ber herr von Lormeuil?

fr. v. Mirville. 3hr fünftiger Schwiegerfohn.

Dorfigup. Sage mir, für wen haltft bu mich?

fr. v. Mirville. Run, doch wohl für meinen Ontel! Dorfigny. Ift's möglich! Meine Schwester erkennt mich nicht?

fr. v. Mirville. Schwester? Sie — mein Bruder? Dorfigny. Ich — bein Bruder.

fr. v. Mirville. Das fann nicht fenn. Das ift nicht möglich. Mein Bruber ift bei feinem Regiment zu Strafburg, mein Bruber trägt fein eigenes haar, und bas ift auch feine Uniform nicht — und fo groß auch fonft bie Aehnlichfeit —

Dorfigny. Eine Ehrenfache, die aber fonft nicht viel zu bedeuten haben wird, hat mich genothigt, meine Garnifon in aller Gefchwindigkeit zu verlaffen; um nicht erkannt zu werben, ftedte ich mich in biefen Rock und biefe Perrude.

fr. v. Mirville. Ift's möglich? - D fo laff' bich berge lich umarmen, lieber Bruder - Ja, nun fange ich an, bich zu erkennen! Aber bie Nehnlichkeit ift boch gang erstaunlich!

Dorfigny. Mein Ontel ift alfo abwefend?

fr. v. Mirville. Freilich, ber heirath wegen.

Dorfigny. Der Beirath? - Belder Beirath?

fr. v. Mirville. Cophiens, meiner Coufine.

Dorfigny. Bas bor' ich? Sophie foll beirathen?

fr. v. Mirville. Gi freilich! Weißt bu es benn nicht? Dor fiann. Mein Gott! Rein!

Champagne (nabert fich). Dicht ein Wort wiffen wir.

fr. v. Mirville. Herr von Lormeuil, ein alter Kriegscamerad des Ontels, der zu Toulon wohnt, hat für feinen
Sohn um Sophien angehalten — Der junge Lormeuil foll
ein fehr liebenswürdiger Mann fenn, fagt man; wir haben
ihn noch nicht gefehen. Der Ontel holt ihn zu Toulon ab;
dann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um, ich
weiß nicht welche Erbschaft in Besitz zu nehmen. In einem
Monat denten sie zurück zu senn, und wenn du aledann
noch da bist, so kaunst du zur Hochzeit mit tanzen.

Dorfigny. Ach, liebe Schwester! — Reblicher Champagne! Rathet, helfet mir! Wenn ihr mir nicht beifteht, fo ift es aus mit mir, fo bin ich verloren!

fr. v. Mirville. Bas haft bu benn, Bruder? Bas ift bir?

Champagne. Mein herr ift verliebt in feine Coufine. fr. v. Mirville. Ah, ift es bas!

Dorfigny. Diefe ungludfelige Beirath barf nun und nimmermehr gu Stande fommen.

fr. v. Mirville. Es wird ichwer halten, fie rudgangig ju machen. Beide Bater find einig, bas Bort ift gegeben, bie Artifel find aufgefest, und man erwartet bloß noch ben Brautigam, fie zu unterzeichnen und abzuschließen.

Champagne. Geduld! — hören Sie — (Tritt gwiften Beide.) Ich habe einen fublimen Einfall!

Dorfigny. Rede!

Champagne. Sie haben einmal den Anfang gemacht,

Ihren Ontel vorzustellen! Bleiben Gie babei! Guhren Gie bie Rolle burch.

fr. v. Mirville. Ein fconed Mittel, um die Nichte gu beirathen !

Champagne. Mur gemach! Laffen Gie mich meinen Dlan entwideln. - Gie frielen alfo Ihren Onfel! Gie find nun Berr bier im Saufe, und Ihr erftes Befchaft ift, die bewußte Beirath wieder aufzubeben - Sie baben den jungen Lormenil nicht mitbringen tonnen, weil er - weil er gestorben ift -Unterdeffen erhalt Kran von Dorfigny einen Brief von Ihnen, als bem Deffen, worin Gie um die Confine anhalten -Das ift mein Umt! Ich bin ber Courier, ber ben Brief von Strafburg bringt - Frau von Dorfigny ift verliebt in ihren Reffen : fie nimmt biefen Borichlag mit ber beften Urt von der Welt auf; fie theilt ibn Ihnen, als ihrem Cheherrn, mit, und Gie laffen fich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Gie fich, ale wenn Sie aufe eiligfte verreifen mußten; Sie geben ber Tante unbedingte Bollmacht, diefe Sache gu Ende gu bringen. Gie reifen ab, und ben andern Tag erscheinen Gie in Ihren natürlichen Saaren und in ber Uniform Ihred Regimente wieder, als wenn Gie eben fporuftreiche von Ihrer Barnifon herkamen. Die Beirath geht vor fich; ber Ontel fommt ftattlich angezogen mit feinem Brautigam, ber ben Plat gludlich befest findet, und nichts Befferes ju thun bat, als umgutehren, und fich entweder ju Toulon oder in Oft= indien eine Frau zu bolen.

Dorfigny. Glaubst du, mein Ontel werde bas fo ge-guldig -

Champagne. Der wird aufbraufen, das versteht fich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie ! er liebt feine Tochter! Sie geben ihm die besten Worte,

versprechen ihm eine Stube voll artiger Entelchen, die ihm alle so abnlich sehen follen, wie Sie felbst. Er lacht, bestänstigt sich, und Alles ist vergeffen.

fr. v. Mirwille. Ich weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Einfalls, aber er fangt an, mich ju reigen.

Champagne. Der ift himmlifch, ber Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht aud führbar - Meine Cante wird mich wohl fur den Onfel anfeben!

fr. v. Mirville. Sabe ich's boch!

Dorfigny. Ja, im erften Augenblide.

fr. v. Mirvitte. Wir muffen ihr feine Zeit laffen, aus ber Taufchung zu tommen. Wenn wir die Zeit benuten, so brauchen wir auch nur einen Augenblid — Es ift jest Abend, die Dunkelheit kommt uns zu statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — du erklärst zugleich, daß du noch in der Nacht wieder fortreisen muffest, und morgen erscheinst du in deiner wahren Person. Geschwind and Werk! wir haben keine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unsere Tante, den dein Champagne als Courier überbringen soll, und worin du um Sophien anhältst.

Dorfigny (an den Schreibisch gebend). Schwester! Schwester! bu machft mit mir, was du willft.

Champagne (nich bie Sande reibend). Wie freue ich mich niber meinen flugen Ginfall! Schabe, daß ich schon eine Frau habe; ich könnte hier eine hauptrolle spielen, anstatt jest bloß den Vertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Wie bas, Champagne?

Champagne. Gi nun, bad ift gang naturlich. Mein Berr gilt für feinen Ontel, ich murbe ben herrn von Lormeuil

vorstellen, und wer weiß, mas mir am Ende nicht noch bluben tonnte, wenn meine verdammte heirath -

fr. v. Mirville. Bahrhaftig, meine Coufine hat Ur-fache, fich barüber ju betrüben !

Dorfigny (negelt den Brief und gibt ihn an Champagne). Hier ift der Brief. Richt' es nun ein, wie du willst! Dir überlaff ich mich.

Champagne. Sie follen mit mir zufrieden fepn — In wenig Augenbliden werde ich damit als Courier von Straß-burg ankommen, gespornt und gestiefelt, triefend von Schweiß.

— Sie, gnädiger Herr, halten sich wader. — Muth, Dreistigsteit, Unverschämtheit, wenn's nöthig ift. — Den Onkel gespielt, die Tante angeführt, die Nichte geheirathet, und, wenn Alles vorbei ift, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen Herrlichkeiten verholfen hat.

fr. v. Mirville. Da kommt die Tante. Sie wird bich fur ben Onkel ansehen. Thu', als wenn du nothwendig mit ihr zu reden hattest, und schick' mich weg.

Dorfigny. Aber was werd' ich ihr denn fagen ?

fr. v. Mirville. Alles, was ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen tann.

# Fünfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frau von Porfigny. Frang von Porfigny.

fr. v. Mirville. Kommen Gie doch, liebe Tante! Ge-fcmind! ber Ontel ift angetommen.

Fr. v. Dorfigny. Wie? was? mein Mann? — Ja wahrhaftig, da ist er! — Herzlich willtommen, lieber Dorfigny — So bald erwartete ich Sie nicht — Nun! Sie haben doch eine glückliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? wo sind Ihre Leute? Ich hörte doch ihre Kutsche nicht — Nun wahrhaftig — ich besinne mich kaum — ich zittre vor Ueberzraschung und Kreude —

fr. v. Mirville (beimlich ju ihrem Bruber). Run, fo rebe

Dorfigny. Weil ich nur auf einen kurzen Befuch hier bin, fo tomm' ich allein und in einer Miethkutsche — Was aber die Reife betrifft, liebe Frau — die Reife — ach! die ift nicht die glucklichste gewesen.

fr. v. Dorfigny. Gie erschrecken mich! - Es ift Ihnen

boch fein Unglud jugeftogen?

Dorfigny. Richt eben mir! mir nicht! — Aber biefe Beirath — (Bu Frau von Mirville.) Liebe Nichte! ich habe mit ber Cante —

fr. v. Mirville. Ich will nicht ftoren, metn Ontel.

### Gechster Auftritt.

## frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

fr. v. Dorfigny. Nun, lieber Mann! biefe Seirath — Dorfigny. Aus biefer Seirath wirb — nichts.

fr. v. Dorfigny. Bie? Saben wir nicht bas Bort bes Batere?

Dorfigny. Freilich wohl! Aber der Sohn tann unfere Cochter nicht heirathen.

fr. v. Dorfigny. Go? Und warum benn nicht?

Dorfigny (mit ftartem Con). Beil - weil er - tobt ift.

fr. v. Dorfigny. Mein Gott, welcher Bufall!

Dorfigny. Es ist ein rechter Jammer. Dieser junge Mann war, was die meisten jungen Leute sind, so ein kleiner Bustling. Einen Abend bei einem Balle fiel's ihm ein, einem artigen hübschen Mädchen den Hof zu machen; ein Nebenbuhler mischte sich drein und erlaubte sich beleibigende Scherze. Der junge Lormeuil, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ist, nahm das übel; zum Unglück war er an einen Naufer von Profession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann — zu töbten. Und diese bose Gewohnheit behielt auch jeht die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Plab, mit drei töbtlichen — Stichen im Leibe.

fr. v. Dorfigny. Barmhergiger Simmel! Bas muß ber Bater babei gelitten haben!

Dorfigny. Das fonnen Gie benten! Und bie Mutter!

fr. v. Dorfigny. Wie? Die Mutter! Die ift ja im letten Binter gestorben, fo viel ich weiß.

Dorfigny. Diefen Winter — ganz recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter stirbt ihm seine Frau, und jest im Sommer muß er den Sohn in einem Duell verlieren! — Es ist mir auch schwer angesommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dienst ist jest so schwarf! Auf den zwanzigsten muffen alle Officiere — beim Regiment seyn! Heute ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan, und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Garnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Go balb?

Dorfigny. Das ift einmal der Dienft! Bas ift gu machen? Jest auf unfere Tochter gu tommen -

fr. v. Dorfigny. Das liebe Rind ift fehr niederges folggen und fcwermuthig, feitdem Gie weg waren.

Dorfigny. Wiffen Sie, was ich bente? Diese Partie, bie wir ihr ausgesucht, war — nicht nach ihrem Geschmad.

fr. v. Dorfigny. Go! Biffen Sie?

Dorfigny. Ich weiß nichts — Aber fie ift funfgehn Jahre alt — Rann fie nicht fur fich felbst schon gewählt haben, eh wir es für fie thaten?

fr. v. Dorfigny. Ach Gott ja! Das begegnet alle

Tage.

Dorfigny. Zwingen mochte ich ihre Neigung nicht gern. fr. v. Dorfigny. Bewahre und Gott bavor!

## Siebenter Auftritt.

### Die Vorigen. Sophie.

Sophie (beim Anblid Dorfignn's flugend). Ah! mein Bater — fr. v. Dorfignn. Run, was ift dir? Fürchteft du dich, deinen Bater zu umarmen?

Dorfigny (nachdem er fie umarmt, fur fich). Sie haben's doch gar gut, diefe Water! Alles umarmt fie!

fr. v. Dorfigny. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, daß ein ungludlicher Jufall deine heirath getrennt hat?

Sophie. Belcher Bufall?

fr. v. Dorfigny. herr von Lormeuil ift tobt.

Sophie. Mein Gott!

Dorfigny (bat fie mit ben Augen firirt). Ja, nun - was fagft bu bagu, meine Sophie?

Sophie. Ich, mein Nater? — Ich beklage biefen ungludlichen Mann von herzen — aber ich kann es nicht anbere ale fur ein Glud ansehen, bag — bag sich ber Tag verzogert, ber mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber, liebes Kind! wenn du gegen biefe Heirath — etwas einzuwenden hattest, warum fagtest du uns nichts davon? Wir denken ja nicht daran, deine Reigung zwingen zu wollen.

Sophic. Das weiß ich, lieber Bater - aber bie Schuche ternheit -

Dorfigny. Beg mit der Schuchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

fr. v. Dorfignn. Ja, mein Kind! hore beinen Bater! Er meint es gut! Er wird bir gewiß das Beste rathen. Schluers fammit. Werte, VII.

Dorfigun. Du haftest also biefen Lormeuil gum voraus - recht herglich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und du mochteft Reinen heirathen, als den bu wirklich liebft?

Sophie. Das ift wohl naturlich.

Dorfigun. Du liebft alfo - einen Andern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Dorfigny. Nun, nun, beinahe doch - heraus mit ber Sprache! Laff' mich Alles wiffen.

fr. v. Dorfigun. Faffe Muth, mein Rind! Bergiß, daß es bein Bater ift, mit bem du redeft.

Dorfignn. Bilde dir ein, daß du mit deinem beften, beinem gartlichften Freunde fpracheft — und der, den du liebft, weiß er, daß er — geliebt wird?

Sophie. Behute der Simmel! Rein.

Dorfigny. Ift's noch ein junger Menfch?

Sophie. Ein fehr liebenswürdiger junger Mann, und ber mir darum doppelt werth ift, weil Jedermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Verwandter von uns, der unfern Namen führt — Ach! Sie muffen ihn erratben.

Dorfigun. Roch nicht gang, liebes Rind!

fr. v. Dorfignv. Aber ich errath' ihn! 3ch wette, es ift Ihr Better, Frang Dorfignv.

Dorfigun. Run, Cophie! du antwortest nichts?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfignn (feine Freude unterbrudend, fur fich). Wir muffen ben Water fpielen. — Aber mein Kind — bas muffen wir benn boch bedenken.

Sophic. Barum bebenfen? Mein Better ift ber befte, verständigfte -

Dorfigny. Der? Ein Schwindeltopf ift er, ein Wildfang, der in den zwei Jahren, daß er weg ift, nicht zweimal an feinen Ontel gefchrieben bat.

Sophie. Aber mir hat er befto fleißiger gefchrieben, mein Bater!

Dorfignn. Go? hat er das? Und du haft ihm mohl - frifchmeg geantwortet? haft du? Richt?

Sophie. Nein, ob ich gleich große Lust bagu hatte. — Nun, Sie versprachen mir ja biefen Augenblick, baß Sie meiner Neigung nicht entgegen senn wollten — Liebe Mutter, reden Sie boch für mich.

fr. v. Dorfigny. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny — Es ift ba weiter nichts zu machen — und gefteh' gur, fie hatte nicht beffer mablen fonnen.

Dorfigny. Es ist mahr, es last sich Manches dafür fagen
— Das Vermögen ist von beiden Seiten gleich, und geset,
ber Vetter hatte auch ein bischen leichtsinnig gewirthschaftet,
so weiß man ja, die Heirath bringt einen jungen Menschen
— schon in Ordnung — Wenn sie ihn nun überdieß lieb hat

Sophie. D recht fehr, lieber Bater! — Erft in dem Augenblide, da man mir den herrn von Lormeuil zum Gemahl vorschlug, merkte ich, daß ich dem Better gut fev — fo was man gut fevn nennt — Und wenn mir der Better nun auch wieder aut ware —

Dorfigny (feurig). Und warum follte er das nicht, meine Thenerfte — (fich befinnend) meine gute Tochter! — Nun wohl! Ich bin-ein guter Bater und ergebe mich.

Sophie. Ich darf also jest an den Better schreiben? Dorsigny. Was du willft — (Für fich.) Wie hubsch spielt sich's den Bater, wenn man so allerliebste Geständnisse zu hören bekommt.

### Achter Auftritt.

Vorige. Frau von Mirville. Champagne als Pofillion, mit ber Pottiche tlatichend.

Champagne. Se, bolla!

fr. v. Mirvitte. Plat! ba fommt ein Courier.

fr. v. Dorfigny. Es ift Champagne.

Sophie. Meines Betters Bebienter!

Champagne. Gnädiger herr — gnädige Frau! reifen Sie mich aus meiner Unrube! — Das Fraulein ift boch nicht ichon Frau von Lormenil?

fr. v. Dorfigun. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Noch nicht? Dem himmel fer Dant, ich bin boch noch zeitig genug gefommen, meinem armen herrn bas Leben zu retten.

Sophie. Wie! Dem Better ift doch fein Unglud be-

fr. v. Dorfigny. Mein Reffe ift boch nicht frant?

fr. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinem Bruber ?

Champagne. Beruhigen Sie fich, gnädige Frau! Mein herr befindet fich ganz wohl; aber wir find in einer graufamen Lage — Wenn Sie wüßten — doch Sie werden Alles erfahren. Mein herr hat sich zusammen genommen, der gnädigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein herz auszuschütten; Ihnen verdankt er Alles, was er ist; zu Ihnen hat er das größte Vertrauen — hier schreibt er Ihnen, lesen Sie und beklagen ihn!

Dorfigny. Mein Gott, mas ift das?

fr. v. Dorligny (liebt). "Befte Cante! 3ch erfahre fo

"eben, daß Sie im Begriff sind, meine Cousine zu ver"heirathen. Es ist nicht mehr Zeit, zurückzuhalten: ich liebe "Sophien. — Ich siehe Sie an, beste Tante, wenn sie nicht "eine heftige Neigung zu ihrem bestimmten Brautigam hat, "so schenken Sie sie mir! Ich liebe sie so innig, daß ich "gewiß noch ihre Liebe gewinne. Ich solge dem Champagne "auf dem Fuße nach; er wird Ihnen diesen Brief über-"bringen, Ihnen erzählen, was ich seit jener schrecklichen "Nachricht ausgestanden habe."

Sophie. Der gute Better!

fr. v. Mirvitte. Armer Dorfigny!

Champagne. Nein, es laßt fich gar nicht befchreiben, was mein armer herr gelitten hat! Aber lieber herr, fagte ich zu ihm, vielleicht ift noch nicht Alles verloren — Geh, Schurke, fagte er zu mir, ich fcneibe bir die Kehle ab, wenn du zu fpat kommft — Er kann zuweilen derb fepn, Ihr lieber Neffe.

Dorfigny. Unverschämter !

Champagne. Nun, nun, Sie werden ja ordentlich bofe, als wenn ich von Ihnen fprache; mas ich fage, geschieht aus lauter Freundschaft fur ihn, damit Sie ihn bessern, weil Sie fein Ontel sind.

fr. v. Mirville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts als bas Befte feines herrn!

fr. v. Dorfignn. Geh, guter Freund, ruhe bich aus! Du wirft es nothig haben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaben, ich will mich ausruhen in ber Ruche. (Ab.)

### Meunter Auftritt.

Dorige obne Champagne.

Dorfigny. Run, Sophie! was fagft bu dazu? Sophie. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Bater!

fr. v. Dorfigny. Es ift da weiter nichts zu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft gur Frau geben.

fr. v. Mirvitte. Aber ber Better ift ja noch nicht bier. fr. v. Dorfigny. Seinem Briefe nach fann er nicht lang ausbleiben.

Dorfigny. Nun — wenn es benn nicht anders ift — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so fep's! Ich bin's zufrieden, und will mich so einrichten, daß der Lärm der Hochzeit — vorbei ist, wenn ich zurücktomme — he da! Bebiente!

## Behnter Auftritt.

Bwei Bediente treten ein und warten im Sintergrunde. Porige.

fr. v. Dorfigny. Noch eins! Ihr Pachter hat mir mahrend Ihrer Abwesenheit zweitausend Thaler in Wechseln ausbezahlt — ich habe ihm eine Quittung barüber gegeben — Es ist Ihnen doch recht?

Dorfigny. Mir ift Alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (Babrend fie die Bechfel aus einer Schreibtafel bervorhoft, ju Frau von Mirville.) Darf ich bas Geld wohl nehmen?

fr. v. Mirville. nimm es ja, fonft machft bu dich ver-

Dorsigny (heimild zu ihr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit bezahlen! (Laut, indem er die Wechsel der Frau von Dorsigny in Empfang nimmt.) Das Geld erinnert mich, daß ein verwünschter Schelm von Wucherer mich schon seit lange um hundert Pistolen plagt, die — mein Nesse von ihm geborgt hat — Wie ist's? Soll ich den Posten bezahlen?

fr. v. Mirville. Ei, bas versteht fich! Sie werben doch meine Bafe feinem Bruder Liederlich gur Frau geben wollen, ber bis an bie Obren in Schulden ftedt?

fr. v. Dorfigun. Meine Nichte hat Recht, und mas abrig bleibt, tann man ju hochzeitgeschenken anwenden.

fr. v. Mirville. Ja, ja, ju Sochzeitgefchenten!

Ein dritter Bedienter (fommt). Die Modehandlerin der Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Sie kommt wie gerufen. Ich will gleich ben Brautanzug bei ihr bestellen. (Ab.)

### Gilfter Auftritt.

### Vorige obne frau von Mirville.

Dorfignn (gu ben Beblenten). Kommt her! — (Bur Frau von Dorfigno.) Man wird nach dem herrn Gafpar, unferm Notar, ichiden muffen —

fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich jum Nachteffen einladen; dann tonnen wir Alles nach Bequemlichkeit abmachen.

Dorfinn, Das ift mahr! (Bu einem von den Bedienten.) Du, geb' jum Juwelier und lag ibn bas Reufte herbringen,

was er hat — (Bu einem andern.) Du gehst zum herrn Gaspar, unserm Notar, ich laß ihn bitten, heute mit mir zu Nacht zu essen. — Dann bestellest du vier Postpferde; Punkt eilf Uhr mussen sie vor dem hause senn, denn ich muß in der Nacht noch fort — (Bu einem dritten.) Für dich, Jasmin, hab' ich einen kissichen Auftrag — du hast Kopf; dir kann man was anvertrauen.

Jasmin. Gnabiger herr, bas beliebt Ihnen fo gu fagen.

Dorfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, ber Gelbmätler, ber foust meine Geschäfte machte — ber meinem Reffen immer mein eigenes Gelb borgte.

Jasmin. Ei ja wohl! Warum follt' ich ihn nicht fennen! Ich war ja immer ber Postillon bes gnadigen herrn, Ihres Reffen.

Dorfignn. Geh' zu ihm, bring' ihm biefe hundert Pistolen, die mein Neffe ihm schuldig ist, und die ich ihm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, dir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Warum nicht gar - Ich werde boch fein folder Efel fevn !

(Die Bedienten geben ab.)

fr. v. Dorfigny. Wie er fich verwundern wird, ber gute Junge, wenn er morgen ankommt und die hochzeitgefchenke eingekauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfignn. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag

# 3wölfter Auftritt.

### Vorige. frau von Mirville.

fr. v. Mirville (gebt berein, beimilich zu ihrem Bruder). Mach, daß bu fortfommft, Bruder! Eben fommt ber Ontel mit einem herrn an, ber mir gang fo aussieht, wie ber herr von Lormeuil.

Dorfigny (in ein Cabinet fliebend). Das mare ber Teufel!

fr. v. Dorfigny Run, warum eilen Gie denn fo fcnell fort, Dorfigny ?

Dorfignn. 3ch muß - ich habe - Gleich werb' ich wieber ba fenn.

fr. v. Mirville (preffire). Rommen Sie, Cante! Seben Sie boch bie fconen Muben an, bie man mir gebracht bat.

fr. v. Dorfigny. Du thust Recht, mich ju Rath ju gieben — 3ch verstebe mich barauf. 3ch will bir aussuchen helfen.

## Dreizehnter Auftritt.

Gberft Dorfigny. Cormeuil. Frau von Dorfigny. Sophie. Frau von Mirville.

Oberft. Ich fomme fruber gurud, Madame, als ich gedacht habe, aber besto beffer! — Erlauben Sie, daß ich Ihnen hier biefen herrn —

Fr. v. Dorfigny. Bitte taufendmal um Bergebung, meine herren — bie Pughandlerin wartet auf und, wir find gleich wieber ba — Komm, meine Tochter! (200.)

Dberft. Run, nun! Diefe Pubhandlerin fonnte wohl auch einen Augenblid marten, bacht' ich.

Sophic. Eben barum, weil fie nicht warten kann — Entschulbigen Sie, meine herren.

Oberft. Das mag fenn — aber ich follte boch benten — fr. v. Mirvitte. Die herren, wiffen wir wohl, fragen

nach Puhhandlerinnen nichts; aber für uns find bas fehr wichtige Personen. (Gebt ab, fich ties gegen Lormeuil verneigend.)

Oberft. Bum Teufel, bas feb' ich, bag man uns ihrent- wegen fteben läßt.

# Vierzehnter Auftritt.

### Oberft Dorfignn. Sormenil.

Oberft. Ein schöner Empfang, das muß ich fagen! Lormeuit. Ift das fo der Brauch bei den Parifer Damen, daß fie den Pughandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner ankommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich daraus machen foll. Ich schrieb, daß ich erft in feche Bochen gurud fenn konnte; ich bin unversebens da, und man ist nicht im Geringsten mehr darüber erstaunt, als wenn ich nie aus der Stadt gefommen ware.

Cormenis. Ber find die beiben jungen Damen, bie mich fo boflich grußten?

Oberft. Die eine ift meine Nichte, und bie andere meine Cochter, Ihre bestimmte Braut.

formenit. Gie find beibe febr bubich.

Oberft. Der henter auch! Die Frauen find alle hubich in meiner Familie. Aber es ift nicht genug an bem hubichsfepn — man muß fich auch artig betragen.

## Fünfzehnter Auftritt.

Vorige. Die drei Bedienten, die nach und nach hereinkommen.

Dweiter Bedienter (gur Linten bes Oberfien). Der Notar läßt fehr bedauern, daß er mit Euer Gnaden nicht zu Racht fpeifen fann — er wird sich aber nach Tifch einfinden.

Dberft. Bas fcmast ber ba für narrifches Beug?

Bweiter Bedienter. Die Postpferde werden Schlag eilf Uhr vor dem hause sepn. (266.)

Dberft. Die Poftpferde, jest, ba ich eben antomme?

Erfter Bedienter (gu feiner rechten Seite). Der Juwelier, Euer Gnaden, hat Bankerott gemacht, und ist diese Nacht auf und davon gegangen. (216.)

Oberft. Was geht das mich an? Er war mir nichts foulbig.

Jasmin (an feiner linken Seite). Ich war bei bem herrn Simon, wie Euer Gnaden befohlen. Er war frank und lag im Bette. hier schiedt er Ihnen die Quittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurfe?

Jasmin Run ja, bie Quittung, bie Gie in der Sand haben. Belieben Gie fie ju lefen.

Oberft (liebt). "Ich Endesunterzeichneter befenne, von "dem herrn Oberft von Dorfigny zweitausend Livres, welche "ich feinem herrn Neffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu "haben."

Jasmin. Guer Gnaden feben, daß bie Quittung richtig ift. (916.)

Ober ft. D volltommen richtig! Das begreife, wer's tann; mein Berstand steht still — Der ärgste Gauner in ganz Paris ist frant, und schickt mir die Quittung über das, was mein Neffe ihm schuldig ift.

formenit. Dielleicht folagt ihm bas Bewiffen.

Oberft. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir herauszubringen, was und biefen angenehmen Empfang verschafft — und bole der Teufel alle Notare, Juweliere, Postpferde, Geldmäfler und Puhmacherinnen!

(Beibe ab.)

# Bweiter Anfzug.

### Erfter Auftritt.

Frau von Mirville. Erang Dorfigny fommt aus einem Simmer finter Sand und fieht fich forgfattig um.

fr. v. Mirville (von der entgegengefesten Seite). Wie un= befonnen! Der Ontel wird ben Augenblid da fenn.

Dorfigny. Aber fage mir doch, was mit mir werden foll? Ift Alles entdectt, und weiß meine Tante, daß ihr vorgeblicher Mann nur ibr Neffe war?

fr. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ift entdect! Die Tante ist noch mit der Modehändlerin eingeschlossen; der Onkel flucht auf seine Frau — Herr von Lormenil ift ganz verblüfft über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu deinem Vortheil zu stimmen, oder, wenn's nicht anders ist, den Lormenil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Sousine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

## Zweiter Auftritt.

### Vorige. Valcour.

Valcour (tommt idneil). Ah icon, fcon, bag ich bich bier finde, Dorfigny. 3ch habe bir taufend Sachen gu fagen und in ber größten Gile.

Dorfigny. Sol' ihn der Teufel! Der fommt mir jest gelegen.

Valcour. Die gnadige Frau barf doch -

Dorligny. Bor meiner Schwester hab' ich fein Geheimniß.

Natcour (gur Fran von Mirvllle fich wendend). Wie freue ich mich, meine Gnädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Augenblide zu machen, wo ich so glücklich war, Ihrem Herrn Bruder einen wesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorlign n. Bas hor' ich? Seine Stimme! (Fliebt in

Valcour (obne Dornigno's Bludt in bemerten, fabrt fort). Sollte ich jemals in den Fall fommen, meine Gnädige, Ihe nen nuglich fenn zu können, fo betrachten Sie mich als Ihren ergebenften Diener. (Er bemertt nicht, daß indeg der Oberft Dorifigun bereingekommen, und fich an ten Play bes andern gestellt bat.)

# Dritter Auftritt.

Vorige. Oberft Dorfignn. Cormenil.

Oberft. Ja - biefe Beiber find eine mahre Geduld-

Valcour (febrt fich um und glaubt mit dem jungen Dorfignn ju reden). Ich wollte bir alfo fagent, lieber Dorfigno, daß bein Oberftlieutenant nicht todt ift.

Oberft. Mein Oberftlieutenant ?

Valcour. Mit dem du die Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben laffen; er läßt dir vollkommene Gerechtigkeit widerfahren, und bekennt, daß er der Angreifer gewesen sev. Die Familie hat zwar schon angefangen, dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen Alles anwenden, die Sache bei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

Oberft. Gehr obligirt - aber -

Valcour. Du faunst also gang ruhig schlafen. Ich mache für dich. (216.)

#### Bierter Auftritt.

fr. von Mirville. Oberft Dorfigny, formenil.

Oberft. Sage mir doch, was der Mensch will? fr. v. Mirville. Der Mensch ist verrückt, das sehen Sie ja.

Oberft. Dieß scheint also eine Epidemie zu fevn, die alle Welt ergriffen hat, seitbem ich weg bin; benn das ift ber erfie Rarr nicht, bem ich seit einer halben Stunde bier begegne.

fr. v. Mirville. Sie muffen den trodnen Empfang meiner Tante nicht fo boch aufnehmen. Wenn von Puhfachen die Rede ift, da darf man ihr mit nichts Anderm fommen.

Oberft. Dun, Gott fen Dant! ba hor' ich boch endlich

einmal ein vernünftiges Wort! — Go magft bu denn die Erfte fevn, die ich mit dem herrn von Lormeuil befannt mache.

Lormenit. Ich bin febr gludlich, mein Fräulein, daß ich mich der Sinwilligung Ihres Herrn Baters erfreuen darf — Aber diese Sinwilligung kann mir zu nichts helsen, wenn nicht die Ihrige —

Oberft. Nun fangt der auch an! hat die allgemeine Raferei auch dich angestedt, armer Freund? Dein Compliment ist gang artig, aber bei meiner Tochter, und nicht bei meiner Nichte hattest du das anbringen sollen.

Lormenil. Bergeben Sie, gnabige Fran! Sie fagen ber Beschreibung so volltommen zu, die mir herr von Dorfigny von meiner Brant gemacht hat, daß mein Irrthum verzeihlich ift.

fr. v. Mirville. hier fommt meine Coufine, herr von Lormeuil! Betrachten Sie fie recht, und überzeugen Sie fic mit Ihren eignen Augen, daß fie alle bie schönen Sachen verdient, die Sie mir zugedacht haben.

# Fünfter Auftritt.

### Vorige. Sophie.

Sophic. Bitte taufendmal um Verzeihung, bester Bater, daß ich Sie vorhin so habe stehen laffen; die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Run, wenn man nur feinen Fehler einfieht und fich entschuldigt -

Sophie. Uch, mein Bater! mo finde ich Borte, Ihnen

meine Freude, meine Danfbarteit auszudruden, daß Sie in biefe heirath willigen.

Oberft. So, fo! Gefallt fie bir, biefe Beirath?

Sophie. D gar fehr!

Oberft (leife gu Lormeuil). Du fiehft, wie fie dich fcon liebt, ohne bich zu fennen! Das tommt von der fconen Befchreibung, die ich ihr von dir gemacht habe, eh ich abreiste.

Sormenit. 3ch bin Ihnen fehr verbunden.

Oberft. Ja, aber nun, mein Kind, wird es doch wohl Beit fepn, daß ich mich nach deiner Mutter ein wenig umssehe; benn endlich werden mir doch die Puhhändlerinnen Plah machen, hoffe ich — Leiste du indeß diesem Herrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er bald auch der deinige wird — verstehst du? (Bu Lormeuil.) Jeht frisch daran — das ist der Augenblict! Suche noch heute ihre Neigung zu gewinnen, so ist sie morgen deine Frau — (Bu Frau von Mirville.) Kommt, Nichte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen.

# Sechster Auftritt.

# Sophie. Cormenil.

Sophic. Sie werben alfo auch bei ber hochzeit fenn? Lormenit. Ja, mein Fraulein — Sie fcheint Ihnen nicht zu mißfallen, biefe heirath?

Sophie. Gie bat den Beifall meines Baters.

Cormeuil. Bohl! Aber was die Bater veranftalten, hat darum nicht immer den Beifall der Tochter.

Sophie. D was biefe Beirath betrifft - bie ift auch ein wenig meine Anstalt.

Schillere fammit. Werte. VII.

formenit. Bie bas! mein Fraulein?

Sophie. Mein Vater war fo gutig, meine Reigung um Rath gu fragen.

Lormenit. Gie lieben alfo ben Mann, der Ihnen gum Gemahl beftimmt ift?

Sophie. 3ch verberg' es nicht.

formenit. Die? und fennen ihn nicht einmal?

Sophic. 3ch bin mit ihm erzogen worden.

Lormeuit. Gie waren mit bem jungen Lormeuil erzogen worben?

Sophie. Mit dem herrn von Lormenil - nein!

formenil. Das ift aber 3hr bestimmter Brantigam.

Sophie. Ja, bas war anfangs.

Cormenit. Bie, anfangs?

Sophie. Ich febe, bag Gie noch nicht wiffen, mein herr - formeuil. Nichts weiß ich! Nicht bas Geringfte weiß ich.

Sophie. Er ift todt.

formeuit. Ber ift tobt?

Sophie. Der junge herr von Lormeuil.

Sormeuit. Wirflich?

Sophie. Bang gewiß.

Sormenil. Ber hat Ihnen gefagt, daß er todt fen?

Sophie. Mein Bater!

Cormeuit. Nicht doch, Fraulein! Das fann ja nicht fenn, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubnif, es ift! Mein Vater, der von Toulon fommt, muß es boch beffer wiffen, als Sie. Diefer junge Ebelmann befam auf einem Balle handel, er schlug sich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

formeuit. Das ift gefährlich.

Sophic. Ja wohl! er ift auch baran gestorben.

Kormeuil. Es beliebt Ihnen, mit mir zu icherzen, giabiges Fraulein! Niemand fann Ihnen vom herrn von Lormeuil beffer Auskunft geben, als ich.

Sophie. Als Gie! Das mare boch luftig.

Lormeuit. Ja, mein Fraulein, als ich! Denn, um es auf Einmal herauszufagen — ich felbst bin diefer Lormenil, und bin nicht todt, fo viel ich weiß.

Sophie. Gie waren herr von Lormeuil?

Sophie. Bun, fur wen hielten Sie mich denn fonft? Sophie. Für einen Freund meines Baters, ben er gu meiner hochzeit eingeladen.

Cormenit. Sie halten alfo immer noch hochzeit, ob ich gleich tobt bin?

Sophie. Ja freilich.

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Sormeuit. Aber Ihr herr Bater wird boch auch ein Wort dabei mit gu fprechen haben.

Sophie. Das hat er, das verfteht fich! Er hat ja feine Einwilligung gegeben.

formenil. Bann hatt' er fie gegeben?

Sophie. Eben jest - ein paar Augenblide vor Ihrer Antunft.

Cormenit. Ich bin ja aber mit ihm gugleich gefommen. Sophie. Nicht boch, mein herr! Mein Bater ift vor Ihnen bier gewesen.

Cormenil (an ben Rorf greifenb). Mir fcmindelt — es wird mir drehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie fagen, fest mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fraulein, aber hierunter muß ein Geheimniß steden, das ich nicht ergrunde Sophie. Bie, mein herr - follten Gie wirflich im Ernft gesprochen baben?

Cormeuil. Im vollen höchsten Ernst, mein Fraulein — Sophie. Sie waren wirflich der herr von Lormeuil? — Mein Gott, was hab' ich da gemacht — Wie werde ich meine Unbefonnenbeit —

Sormenil. Laffen Sie fich's nicht leid fenn, Fraulein — Ihre Neigung zu Ihrem Better ift ein Umftand, den man lieber vor ale nach der heirath erfahrt. —

Sophie. Aber ich begreife nicht -

Lormenil. Ich will ben herrn von Dorfigny auffuchen — vielleicht lost er mir bas Rathfel. — Wie es fich aber auch immer lofen mag, Fraulein, fo follen Sie mit mir zufrieden fenn, hoff' ich.

Sophie. Er scheint ein sehr artiger Mensch — und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, so soll es mich recht fehr freuen, bag er nicht erstochen ist.

### Ciebenter Auftritt.

### Sophie. Oberft. frau von Dorfigny.

fr. v. Dorfigny. Laft und allein, Sophie. (Sophie gebt ab.) Wie, Dorfigny, Sie können mir ins Angesicht behaupten, baß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Run, wahrhaftig, welcher Andere als Sie, als der herr dieses hauses, als der Vater meiner Lochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun konnen, was Sie thaten!

Oberft. Was Teufel hatte ich benn gethan?

fr. v. Dorfigny. Duß ich Gie baran erinnern? Bie?

Sie wiffen nicht mehr, baf Gie erft vor furgem mit unferer Tochter gefprochen, baß Gie ihre Reigung ju unferm Reffen entbedt haben, und bag wir eins worden find, fie ihm gur

Frau zu geben, fobald er wird angefommen fevn?

3d weiß nicht - Madame, ob das Alles nur ein Traum Ihrer Ginbilbungefraft ift , ober ob wirflich ein Unberer in meiner Abwefenheit meinen Dlas eingenommen Ift bas Lettere, fo mar's bobe Beit, bag ich fam -Diefer Jemand ichlagt meinen Schwiegerfohn tobt, verbeis rathet meine Tochter und flicht mich aus bei meiner Krau, und meine Frau und meine Tochter laffen fich's beibe gang portrefflich gefallen.

fr. v. Dorfigny. Belde Berftodung! - In Bahrheit, herr von Dorfigne, ich weiß mich in 3hr Betragen nicht zu finden. Oberft. 3ch werbe nicht flug aus bem Ihrigen.

# Achter Auftritt.

### Vorige. frau von Mirville.

fr. p. Mirville. Dacht' ich's boch, bag ich Gie beide murbe beifammen finden! - Barum gleichen boch nicht alle Saushaltungen ber Ihrigen? Die Banf und Streit! 3mmer ein Berg und eine Geele! Das ift erbaulich! Das ift boch ein Beifpiel! Die Tante ift gefällig wie ein Engel, und der Onfel geduldig wie Siob.

Dberft. Wahr gefprochen, Richte! - Man muß Siobs Beduld haben, wie ich, um fie bei foldem Gefdmas nicht

au verlieren.

fr. p. Dorfigny. Die Nichte hat Recht, man muß fo gefällig fenn wie ich, um folde Albernheiten ju ertragen.

- Oberft. Run, Madame! unfre Nichte hat mich feit meinem hierfenn faft nie verlaffen. Wollen wir fie gum Schiedbrichter nehmen?
- fr. v. Dorfigny. Ich bin's volltommen gufrieden, und unterwerfe mich ihrem Ausspruch.
  - fr. r. Mirville. Wovon ift bie Rebe?
- fr. v. Dorfigny. Stelle bir vor, mein Mann unterfteht fich, mir ins Beficht zu behaupten, bag er's nicht gewefen fen, ben ich vorhin für meinen Mann hielt.
  - fr. v. Mirvitte. Ift's möglich?
- Oberft. Stelle bir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich bier, bier in diesem Zimmer, mit ihr gesprochen haben soll, in demselben Augenblicke, wo ich mich auf der Toulouer Poffstraße schütteln ließ.
- fr. v. Mirville. Das ift ja gang unbegreiflich, Onfel

   hier muß ein Migverständniß fenn Laffen Sie mich
  ein paar Worte mit ber Tante reden.
- Oberft. Sieh, wie bu ihr ben Kopf gurecht fegeft, wenn's möglich ift; aber es wird fcmer halten.
- fr. v. Mirville (leife gur Frau von Dorfigny). Liebe Tante, bad Alles ift wohl nur ein Scherz von bem Onfel?
- fr. v. Dorfigny (eben fo). Freilich wohl, er mußte ja rafend fepn, folches Zeug im Ernft zu behaupten.
- fr. v. Mirville. Wiffen Sie mas? Bezahlen Sie ihnmit gleicher Munze — geben Sie's ihm beim! Laffen Sie ihn fühlen, daß Sie fich nicht zum Besten haben laffen.
  - fr. v. Dorfigny. Du haft Recht. Lag mich nur machen! Oberft. Wird's balb? Jest, dent' ich, mar's genug.
- fr. v. Dorfigny (fromveife). Ja wohl ift's genug, mein herr und ba es bie Schulbigfeit ber Frau ift, nur burch

ihres Mannes Augen gu feben, fo erkenn' ich meinen Irrethum, und will mir Alles einbilben, was Gie wollen.

Oberft. Mit dem fpottifchen Con tommen wir nicht weiter.

Fr. v. Dorfigny. Ohne Groll, Herr von Dorfigny! Sie haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jest auf die Ihrigen, und so heben wir gegen einander auf. — Ich habe jest einige Besuche zu geben. Wenn ich zurucksomme und Ihnen der spaßhafte Humor vergangen ist, so können wir ernsthaft miteinander reden.

Oberft (gur Frau von Mirville). Berftehft bu ein Bort von Allem , was fie ba fagt?

Fr. v. Mirville. Ich werbe nicht flug daraus. Aber ich will ihr folgen und ber Sache auf ben Grund zu kommen suchen. (216.)

Oberft. Thu' bas, wenn du willft. Ich geb' es rein auf — fo gang toll und narrisch hab' ich sie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein haus unterft zu oberst zu tehren, andere begreif' ich's nicht. —

### Meunter Auftritt.

Oberft Dorfigny. Champagne, ein wenig betrunten.

Champagne. Nun, das muß wahr fepn! — hier lebt fich's, wie im Wirthshaus — Aber wo Teufel fteden fie benn Alle? — Reine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Courier ben Larm angerichtet habe — Doch, sieh ba,

mein gnabiger herr, ber hauptmann — 3ch muß doch horen, wie unfere Sachen fieben. (Macht gegen ben Oberft Reichen bes Berftanbniffes und lacht felbftgefällig.)

Oberft. Was Teufel! Ift das nicht ber Schelm, ber Champagne? — Wie fommt der bieber, und was will ber Efel mit feinen einfältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Dun, nun, gnabiger herr?

Oberft. 3ch glaube, ber Rerl ift befoffen.

Champagne. Run, was fagen Sie? Sab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberft (für fich). Seine Rolle? Ich merte etwas — Ja, Freund Champagne, nicht übel.

Champagne. Nicht übel! Bas? Jum Entzüden hab' ich fie gespielt. Mit meiner Peitsche und ben Courierstiefeln, sab ich nicht einem gangen Postillon gleich? Wie?

Oberft. Ja! ja! (Bur fic.) Weiß ber Teufel, was ich ihm antworten foll.

Champagne. Run, wie fteht's brinnen? Wie weit find Gie jest?

Oberft. Wie weit ich bin - wie's fteht - nun, du tannft bir leicht vorstellen, wie's fteht.

Champagne. Die heirath ift richtig, nicht mahr? - Sie haben als Bater bie Einwilligung gegeben?

Oberft. Ja.

Champagne. Und morgen treten Gie in Ihrer mahren Perfon als Liebhaber auf.

Oberft (fur fich). Es ist ein Streich von meinem Neffen! Champagne. Und heirathen die Wittwe bes herrn von Lormenil — Wittwe! Hahaha! — Die Wittwe von meiner Erfindung.

Oberft. Worüber lachft bu?

Champagne. Das fragen Sie? Ich lache über die Gefichter, die der ehrliche Ontel schneiben wird, wenn er in vier Wochen zurucksommt und Sie mit seiner Tochter verheirathet findet.

Oberft (für fid). 3ch mochte rafend werden!

Champagne. Und ber Brautigam von Toulon, ber mit ihm angezogen tommt, und einen Anbern in feinem Refte findet — bas ift himmlifc!

Oberft. Bum Entguden!

Champagne. Und wem haben Sie alles das ju danfen? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Bie fo?

Champagne. Run, wer fonft hat Ihnen denn den Math gegeben, die Person Ihres Onfels gu fpielen?

Oberft (für fich). Sa, ber Schurfe!

Champagne. Aber das ift jum Erstaunen, wie Sie 3hrem Ontel boch fo ahnlich feben! Ich murbe drauf schwören, er fep es felbst, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns mußte.

Oberft (fur fic). Mein Schelm von Reffen macht einen fconen Gebrauch von meiner Bestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu altlich feben Sie aus — Ihr Onkel ist ja fo ziemlich von Ihren Jahren; Sie hatten nicht nothig gehabt, sich fo gar alt zu machen.

Dberft. Meinft bu?

Champagne. Doch mas thut's! Ift er boch nicht ba, bag man eine Bergleichung anstellen fonnte — Und ein Glud für und, bag ber Alte nicht ba ift! Es wurde und schlecht bekommen, wenn er gurud fame.

Oberft. Er ift gurndgefommen.

Champagne, Bie? BBas?

Oberft. Er ift jurudgefommen, fag' ich.

Champagne. Um Gottedwillen, und Sie stehen hier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, mad Sie wollen — helfen Sie sich, wie Sie konnen — ich suche das Weite.

(Will fort.)

Oberft. Bleib', Schurfe! zweifacher hallunte, bleib'! Das alfo find beine iconen Erfindungen, herr Schurte?

Champagne. Wie, gnädiger Herr, ist das mein Dank? Ober A. Bleib, Hallunke! — Wahrlich, meine Frau ihr macht Shampagne eine Bewegung des Schreckens, ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingehen lassen? — Nein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine volle Nache dufür nehme. — Es ist noch nicht so spät. Ich eile zu meinem Notar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Nacht heirathet Lormeuil meine Tochter — Ich überrasche meinen Nessen — er muß mir den Heirathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was dich betrifft, Hallunke —

Champagne. Ich, gnabiger herr, ich will mit unterzeichnen — ich will auf der hochzeit mit tangen, wenn Sie's befehlen.

Oberft. Ja, Schurfe, ich will bich tangen machen! — Und die Quittung über die hundert Piftolen, mert' ich jest wohl, habe ich auch nicht der Ehrlichkeit des Bucherers zu versdanken. — Zu meinem Glück hat der Juwelier Bankerott gemacht — Mein Taugenichts von Neffe begnügte sich nicht, feine Schulden mit meinem Gelde zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Eredit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen! — Und du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leid, daß ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. (186.)

Champagne. Ich falle aus ben Wolfen! Muß biefer verwunschte Onfel auch gerade jest zurudsommen, und mir in ben Weg laufen, recht ausdrudlich, um mich plaudern zu machen — Ich Efel, daß ich ihm auch erzählen mußte — Ja, wenn ich noch wenigstens ein Glas zu viel getrunken hätte — Aber fo!

### Behnter Auftritt.

Champagne. Frang Dorftgun. fran von Mirville.

fr. v. Mirville (tommt fachte bervor und fpricht in die Scene jurud). Das Feld ift rein — bu fannft heraus tommen — es ift Niemand hier als Champagne.

Dorfigny (tritt ein).

Champagne (tebri fic um, und fabri gurud, ba er ibn erblide). Mein Gott, ba fommt er schon wieder gurud! Jest wird's lodgehen! (Sich Dorngun gu Fuben wersend.) Barmherzigkeit, gnabiger herr! Gnade — Gnade einem armen Schelm, der ja unschuldig — der es freilich verdient hatte —

Dorfigun. Bas foll denn das vorftellen? Steh' auf!

3ch will bir ja nichts ju Leibe thun.

Champagne. Sie wollen mir nichts thun, gnabiger berr -

Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit dir zufrieden, ba du deine Rolle fo gut gefpielt haft.

Champagne (ertennt ibn). Bie, herr, find Gie's?

Dorfigny. Freilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Wiffen Gie, daß Ihr Onfel bier ift?

Dorfigny. 3ch weiß es. Was denn weiter?

Champagne. Ich hab' ihn gefehen, gnabiger herr. Ich hab' ihn angeredet — ich bachte, Sie waren's; ich hab' ihm Alles gefagt; er weiß Alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger! mas haft bu gethan?

Champagne. Kann ich bafür? Sie feben, bag ich eben jest den Reffen fur ben Ontel genommen — ift's zu verwundern, bag ich den Ontel fur den Reffen nahm?

Dorfigny. Bas ift ju machen?

fr. v. Mirville. Da ift jest fein andrer Rath, als auf der Stelle das Saus gu verlaffen.

Dorfigny. Aber wenn er meine Coufine zwingt, ben Lormeuil zu beiratben -

fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reben! Jeht fort, gefchwind, ba ber Weg noch frei ift! (Sie führt ibn bis an die hintere Thur; eben ba er hinaus will, tritt Lormeuil aus berfeiben berein, ibm entgegen, ber ihn gurudbalt, und wieder vorwarts fuhrt.)

### Gilfter Auftritt.

### Die Vorigen. Lormeuil.

formenil. Gind Gie's? 3ch fuchte Gie eben.

fr. v. Mirville (beimild ju Dorfigny). Es ift ber herr von Lormeuil. Er halt bich fur ben Ontel. Gib ihm fo balb als möglich feinen Abfchieb!

formenil (gur Frau von Mirville). Gie verlaffen und, gnabige Krau?

fr. v. Mirville. Berzeihen Gie, herr von Lormenil. 3ch bin fogleich wieder bier. (Gebt ab, Champagne folgt.)

### Zwölfter Auftritt.

#### Cormeuil. Frang Dorfigny.

Cormeuil. Sie werden fich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Fraulein Tochter vorbin allein gelaffen haben?

Dorfigny. 3ch erinnere mich's.

Cormeuit. Sie ift fehr liebenswürdig; ihr Befit wurde mich jum gludlichften Manne machen.

Dorfigny. 3ch glaub' es.

formeuil. Aber ich muß Sie bitten, ihrer Reigung feinen Zwang anzuthun.

Dorfiany. Die ift bas?

Sormeuit. Sie ift bas liebenswürdigfte Kind von ber Belt, bas ift gewiß! Aber Sie haben mir fo oft von Ihrem Reffen Frang Dorfigny gesprochen — er liebt Ihre Tochter!

Dorfigny. 3ft bas mahr?

formenit. Wie ich Ihnen fage, und er wird wieder geliebt!

Dorfigny. Ber hat Ihnen bas gefagt?

Sormenit. Ihre Tochter felbft.

Dorfigny. Das ift aber ba gu thun? - Bas rathen Gie mir, herr von Lormeuil?

formenil. Gin guter Bater gu fenn.

Dorfigny. Wie?

Lormenil. Sie haben mir hundertmal gefagt, daß Sie 3hren Neffen wie einen Sohn liebten — Nun denn, fo geben Sie ihm 3hre Lochter! Machen Sie ihre beiden Kinder glücklich.

Dorfigny. Aber was foll benn aus Ihnen werden? Cormeuit. Aus mir? — Man will mich nicht haben, das ift freilich ein Unglud! Aber beflagen fann ich mich nicht darüber, da Ihr Neffe mir zuvorgekommen ift.

Dorfigny. Die? Gie maren fabig zu entfagen?

for meuit. 3ch halte es für meine Pflicht.

Dorfigny (lebbafi). Ach, herr von Lormeuil! wie viel Dant bin ich Ihnen fculbig!

Sormenit. 3ch verftehe Gie nicht.

Dorfigun. Nein, nein, Sie wissen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen — Ach, meine Sophie! wir werden gludlich werden !

Formeuit. Bas ift bas? Bie? - Das ift herr von Dorfigny nicht - Bar's möglich -

Dorfigny. 3ch habe mich verrathen.

Sormeuil. Sie sind Dorsignv, der Neffe? Ja, Sie sind's — Nun, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich, Sie zu sehen. — Zwar sollte ich billig auf Sie bose sepn wegen ber drei Degenstiche, die Sie mir so großmuthig in den Leib geschickt haben —

Dorfigny. herr von Lormeuil!

Lormeuit. Jum Glud find fie nicht todtlich; alfo mag's gut fepn! Ihr herr Ontel hat mir fehr viel Gutes von Ihnen gefagt, herr von Dorfignv, und, weit entfernt, mit Ihnen handel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von herzen meine Freundschaft an, und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. herr von Lormeuil!

Lormenil. Alfo zur Sache, herr von Dorfigny — Sie lieben Ihre Cousine und haben vollsommen Ursache bazu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Einfluß bei dem Obersten anzuwenden, daß sie Ihnen zu Theil wird — Dagegen verlange ich aber, daß Sie auch Ihrerseits mir einen wichtigen Diensterzeigen.

Dorfignn. Reben Gie! fordern Gie! Gie haben fich ein heiliges Recht auf meine Dantbarteit erworben.

Lormenil. Sie haben eine Schwester, herr von Dorsignv. Da Sie aber für Niemand Augen haben, als für Ihre Base, so bemerkten Sie vielleicht nicht, wie sehr Ihre Schwester liebenswürdig ist — ich aber — ich habe es recht gut bemerkt — und daß ich's kurz mache — Frau von Mirville verdient die Huldigung eines Jeden! Ich habe sie gestehen und ich —

Dorfigny. Sie lieben sie? Sie ist die Ihre! Zahlen Sie auf mich! — Sie soll Ihnen bald gut sepn, wenn sie es nicht schon jest ist — dafür steh' ich. Wie sich doch Alles so glücklich fügen muß! — Ich gewinne einen Freund, der mir behülflich sepn will, meine Geliebte zu besitzen, und ich bin im Stand, ihn wieder glücklich zu machen.

Lormenil. Das steht zu hoffen; aber so ganz ausgemacht ift es boch nicht — hier kommt Ihre Schwester! Frisch, herr von Dorsigny — sprechen Sie für mich! Führen Sie meine Sache! Ich will bei bem Onkel die Ihrige führen. (186.)

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Menfch, biefer Lormeuil! Welche gludliche Krau wird meine Schwester!

### Dreizehnter Auftritt.

frau von Mirville. frang Dorfignn.

fr. v. Mirville. Nun, wie fteht's, Bruder? Dorfigny. Du haft eine Eroberung gemacht, Schwefter! Der Lormeuil ift Anall und Fall fterblich in bich verliebt worden. Eben bat er mir das Geständniß gethan, weil er glaubte, mit bem Onkel zu reben! Ich fagte ihm aber, biefe Gedanken follte er fich nur vergeben laffen — bu hattest bas heirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

fr. v. Mirvitte. Allerdings - aber - bu hatteft eben nicht gebraucht, ihn auf eine fo raube Art abzuweisen. Der arme Junge ift ichon ibel genug daran, daß er bei Sophien durchfällt.

### Bierzehnter Auftritt.

Vorige. Champagne.

Champagne. Run, gnadiger herr! machen Sie, daß Sie fort tommen. Die Tante darf Sie nicht mehr hier antreffen, wenn fie gurudtommt —

Dorfignn. Run, ich gebe! Bin ich boch nun gewiß, bag mir Lormeuil die Coufine nicht wegnimmt.

(Mb mit Frau von Mirville.

### Fünfzehnter Auftritt.

Champagne allein.

Da bin ich nun allein! — Freund Champagne, du bift ein Dummtopf, wenn du beine Unbefonnenheit von vorhin nicht gut machft — Dem Ontel die gange Karte zu verrathen! Aber lag feben! Bas ift da zu machen? Entweder den Ontel oder ben Brautigam muffen wir und auf die nachften zwei

Tage vom Salfe icaffen, fonft geht's nicht - Aber wie Teufel ift's ba angufangen? - Bart - lag feben - (Mad)s finnend.) Mein herr und biefer herr von Lormeuil find gwar als gang gute Freunde auseinander gegangen, aber es batte bod Sandel amifden ihnen feben tonnen! Ronnen, bas ift mir genug! bavon lagt und ausgeben - 3ch muß als ein guter Diener Unglud verhuten! Richts als redliche Beforgniß für meinen herrn - Alfo gleich gur Polizei! Man nimmt feine Magregeln, und ift's bann meine Soulb, wenn fie den Ontel fur den Reffen nehmen? - Ber fann für bie Mebulichkeit - Das Bageftud ift groß, groß, aber ich mag's. Miflingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht miflingen - Im außerften Rall bin ich gebedt! 3d babe nur meine Bflicht beobachtet! Und mag bann ber Ontel gegen mich toben, fo viel er will - ich verftede mich binter ben Reffen, ich verhelf' ibm ju feiner Braut, er muß erfenntlich fenn - Krifd. Champagne, and Wert -Sier ift Ehre einzulegen. (Gebt ab.)

## Dritter Aufgug.

### Erfter Auftritt.

Oberft Dorftgny fommt. Gleich barauf Cormenil.

Bberft. Muß ber Teufel auch biefen Notar gerade heute ju einem Nachteffen führen! Ich hab' ihm ein Billet bort gelaffen, und mein herr Neffe hatte schon vorher bie Muhe auf fich genommen.

Sormenit (fommt). Für biegmal bente ich boch wohl ben

Ontel vor mir ju haben und nicht ben Reffen.

Oberft. Wohl bin ich's felbft! Sie burfen nicht zweifeln. Lormenit. Ich habe Ihnen viel zu fagen, herr von Dorffanv.

Oberft. Ich gland' es wohl, guter Junge! Du wirst rasend sepn vor Jorn — Aber teine Gewaltthätigkeit, lieber Frennd, ich bitte darum! — Denken Sie daran, daß der, der Sie beleidigt hat, mein Neffe ist — Ihr Ehrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlassen wollen, ihn bafür zu strafen.

formenit. Aber fo erlauben Gie mir -

Oberft. Nichts erlaub' ich! Es wird nichts baraus! So fend ihr jungen Leute! Ihr wißt feine andere Art, Uurecht gut ju machen, als bag ihr einander bie Salfe brecht.

formenil. Das ift aber ja nicht mein Fall. Soven

Sie boch nur.

Oberft. Mein Gott! ich weiß ja! Bin ich boch auch jung gewefen! — Aber laß dich das Alles nicht ansechten, guter Junge! du wirst doch mein Schwiegersohn! Du wirst's — dabei bleibt's!

Cormenit. Ihre Gute - Ihre Freundschaft erkenn' ich mit dem größten Dant - Aber, fo wie die Sachen fteben - Oberft (fanter). Nichte! Rein Bort mehr!

### Zweiter Auftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Vorige.

Champagne (ju biefen). Sehen Sie's, meine herren? Sehen Sie's? Eben wollten fie an einander gerathen.

Sormenil. 2Bas fuchen biefe Leute bei und?

Erfter Unterofficier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine herren! habe ich nicht die Ehre, mit herrn von Dorfigno gu fprechen?

Dberft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und biefer bier ift herr von Lormeuil.
formeuit. Der bin ich, ja. Aber was wollen die herren von mir?

Bweiter Unterofficier. Ich werde die Ehre haben, Euer Gnaden zu begleiten. Sormenil. Mich ju begleiten? Bobin? Es fallt mir gar nicht ein, ausgeben ju wollen.

Erfer Unterofficier (pum Dberft). Und ich, gnabiger Berr, bin beordert, Ihnen gur Edcorte gu bienen.

Oberft. Aber mobin will mich ber Berr escortiren ?

Erfer Unterofficier. Das will ich Ihnen fagen, gnabiger herr. Man hat in Erfahrung gebracht, daß Sie auf dem Sprung ftunben, fich mit diefem herrn zu fclagen, und bamit nun —

Oberft. Mich ju fchlagen? Und wegwegen benn?

Erfter Unterofficier. Beil Sie Rebenbuhler find — weil Sie beide das Fraulein von Dorfigny lieben. Diefer herr hier ist der Brautigam des Frauleins, den ihr der Bater bestimmt hat — und Sie, gnadiger herr, find ihr Cousin und ihr Liebhaber — D wir wissen Alles!

formenil. Gie find im Irrthum, meine herren.

Oberft. Bahrlich, Gie find an den Unrechten gefommen.

Champagne (zu den Wachen). Frisch zu! Lassen Sie sich nichts weiß machen, meine Herren! (Bu Gerrn von Dorfignn.) Lieber, gnabiger Herr! wersen Sie endlich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen!

Oberft. Bie, Schurfe, bas ift wieder ein Streich von

Champagne. Ja, gnabiger herr, ich hab' es fo veranftaltet, ich läugn' es gar nicht — ich rühme mich beffen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfüllt, ba ich Unglud verhütete.

Oberft. Sie fonnen mir's glauben, meine herren! ber, ben Sie fuchen, bin ich nicht; ich bin fein Ontel.

Erfter Unterofficier. Gein Ontel? Gehn Gie boch!

Sie gleichen bem herrn Ontel außerordentlich, fagt man, aber und foll biefe Aehnlichfeit nicht betrugen.

Oberft. Aber feben Sie mich boch nur recht an! 3ch habe ja eine Perrude, und mein Reffe trägt fein eignes haar.

Erfter Unterofficier. Ja, ja, wir wiffen recht gut, warum Sie die Tracht Ihres herrn Ontele angenommen — Das Studchen war finureich; es thut und leid, daß es nicht beffer gegludt ift.

Oberft. Aber, mein herr, fo horen Sie doch nur an — Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeden anhören wollten, ben wir festjunehmen beordert find — wir wurden nie von der Stelle tommen — Belieben Sie und zu folgen, herr von Dorfigny! Die Postchaise halt vor der Thur und erwartet und.

Oberft. Bie? mas? bie Poftchaife?

Erfter Unterofficier. Ja, herr! Gie haben Ihre Garnifon beimlich verlaffen! Wir find beorbert, Gie ftebenben Fußes in den Wagen ju paden, und nach Strafburg jurudzubringen.

Oberft. Und bad ift wieder ein Streich von biefem vermunichten Taugenichte! Ba, Lotterbube! 100

Champagne. Ja, gnabiger Herr, es ist meine Beranstaltung — Sie wissen, wie fehr ich bawider war, daß Sie Strafburg ohne Urlaub verließen.

Beide Unterofficiere. Mäßigen Sie fic, herr von Dorfigny!

Champagne. Salten Sie ihn, meine herren! ich bitte — Das hat man bavon, wenn man Unbantbare verpflichtet. Ich rette vielleicht Ihr Leben; ba ich diefem unfeligen Duell vorbeuge, und jum Dant hatten Sie mich tobt gemacht, wenn biefe herren nicht fo gut gewesen wären, es zu verhindern.

Oberft. Was ift bier zu thun, Lormeuil? " tall Is formeuil. Warum berufen Sie fich nicht auf Die Perfonen, die Sie fennen muffen?

Oberft. Un wen, jum Tenfel! foll ich mich wenden ? Meine Frau, meine Tochter find ausgegangen — meine Nichte ift vom Complot — bie gange Welt ift bebert.

Lormenil. Go bleibt nichts übrig, als in Gottes Namen nach Strafburg zu reifen, wenn biefe Leute nicht mit fich reben laffen.

Oberft. Das ware aber gang vermunfct -

Erfter Unterofficier (ju Champagne). Sind Sie aber auch gang gewiß, bag es ber Reffe ift?

Champagne. Freilich! Freilich! Der Ontel ift weit weg — Rur Stand gehalten! Richt gewantt!

### Dritter Auftritt.

### Ein Poftillon. Porige.

Pofillon (betrunten). He! Holla! Bird's balb, ihr Serren? Meine Pferbe fteben ichon eine Stunde vor bem Saufe, und ich bin nicht bes Bartens wegen ba.

Oberft. Bas will ber Burfch?

Erfter Unterofficier. Es ift ber Poftillon, ber Gie fabren foll.

Pofitton. Sieh boch! Sind Sie's, herr hauptmann, ber abreist? — Sie haben turze Geschäfte hier gemacht — heute Abend tommen Sie an, und in ber Nacht geht's wieder fort.

Oberft. Bober weißt benn bu?

pofilton. Gi! Gi! Bar ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an der hinterthur diefes haufes abfeste? Sie feben, mein Capitan, daß ich Ihr Beld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir Einer was zu vertrinten gibt, fo erfull' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Oberft. Bad fagft du, Rerl? Mich hatteft bu gefahren ?

Mid?

pofitton. Sie, herr! — Ja doch, beim Teufel, und ba fteht ja Ihr Bedienter, ber ben Borreiter machte — Gott gruß' dich, Gaudieb! Eben ber hat mir's ja im Bertrauen gestedt, daß Sie ein herr hauptmann sepen, und von Strafburg heimlich nach Paris gingen. —

Oberft. Die, Schurte? 3ch mare bas gemefen?

postition. Ja, Sie! Und ber auf bem gangen Bege laut mit sich felbst fprach und an Ginem fort rief: Meine Sophie! Mein liebes Baschen! Mein englisches Coufinchen! — Bie? haben Sie bas schon vergeffen?

Champagne (jum Dberft). Ich bin's nicht, gnabiger herr, ber ihm diefe Worte in ben Mund legt — Wer wird aber auch auf öffentlicher Poftstraße fo laut von feiner Gebieterin reben ?

Oberft. Es ift befchloffen, ich feb's, ich foll nach Strafe

burg, um ber Gunden meines Reffen willen -

Erfter Anterofficier. Alfo, mein herr hauptmann — Gberft. Alfo, mein herr Geleitsmann, alfo muß ich freilich mit Ihnen fort; aber ich fann Gie versichern, fehr wider meinen Willen.

Erfter Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Capitan, die Leute wider ihren Willen gu bedienen.

Oberft. Du bift alfo mein Bebienter? Champagne. Ja, gnäbiger herr.

Dberft. Rolalich bin ich bein Gebieter.

Champagne. Das verftebt fic.

Dberft. Gin Bebienter muß feinem herrn folgen - bu gebit mit mir nach Strafburg.

Champaane (für fich). Berflucht!

Doftitton. Das verftebt fich - Marich!

Champagne. Es thut mir leid, Gie zu betrüben, gnabiger herr - Sie wiffen, wie groß meine Unhanglichfeit an Sie ift - ich gebe Ihnen eine farte Drobe bavon in biefem Augenblick - aber Gie wiffen auch, wie febr ich mein Beib liebe. 3ch habe Gie beute nach einer langen Trennung wieder gefeben! Die arme Frau bezeugte eine fo bergliche Frende über meine Burudfunft, bag ich befoloffen habe, fie nie wieder zu verlaffen, und meinen Abichied von Ihnen ju begehren. Gie werden fich erinnern. baß Sie mir noch von brei Monaten Bage foulbig find.

Oberft. Dreihundert Stodprügel bin ich bir foulbig,

Bube!

Erfter Unterofficier. Berr Capitan, Gle haben fein Recht, biefen ehrlichen Diener wider feinen Willen nach Strafburg mitzunehmen - und wenn Sie ihm noch Rud= stand foulbig find -

Oberft. Dichte, feinen Seller bin ich ibm foulbig. Erfter Unterofficier. Go ift bas tein Grund, ibn

mit Prügeln abzulohnen.

Sormeuil. 3ch muß feben, wie ich ihm beraus belfe -Wenn es nicht andere ift - in Gottes Ramen, reifen Sie ab, herr von Dorffany. Bum Glud bin ich frei; ich habe Freunde; ich eile, fie in Bewegung ju feben, und bringe Sie gurud, eh' es Tag wird.

Oberft. Und ich will ben Doftillon bafür bezahlen, bag er

fo langsam fährt als möglich, damit Sie mich noch einholen tonnen — (Bum Popilion) Hier, Schwager! Bertrint das auf meine Gesundheit — aber du mußt mich fahren —

Pofillon (treubergig). Daß bie Pferde dampfen.

Oberft. Richt doch! nein! fo mein' ich's nicht -

postitton. Ich will Sie fahren, wie auf dem herweg! Alls ob der Teufel Sie davon führte.

Oberfl. Hole der Teufel bich felbft, du verdammter Truntenbold! Ich fage dir ja -

postitton. Sie haben's eilig! Ich auch! Sep'n Sie gang ruhig! Fort foll's geben, daß die Funten binaus fliegen. (Alb.)

Oberft (ihm nach). Der Kerl macht mich rafend! Barte boch, bore!

Sormeuit. Beruhigen Gie fich! Ihre Reife foll nicht lange bauern.

Oberft. Ich glaube, die gange Solle ift heute loggelaffen. (Geht ab, ber erfie Unterofficier folgt.)

Lormeuil (jum zweiten). Kommen Sie, mein herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen fo befohlen ist — aber ich sage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie sich Rechnung gemacht haben, diese Nacht zu schlafen, so sind Sie garstig betrogen, benn wir werden immer auf den Straßen seyn.

Dweiter Unterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnadiger herr — Zwingen Sie sich gang und gar nicht — Ihr Diener, herr Champagne!

(Lormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

### Vierter Auftritt.

Champagne. Dann frau von Mirville.

Champagne (allein). Sie find fort — Glud zu, Champagne! der Sieg ift unfer! Jest frifch and Werk, daß wir die Heirath noch in diefer Nacht zu Stande bringen — Da kommt die Schwester meines Herrn; ihr kann ich Alles fagen.

fr. v. Mirville. Ah, bift bu ber Champagne? Beift

bu nicht, wo ber Ontel ift?

Champagne. Auf dem Weg nach Strafburg.

fr. v. Mirville. Die? was? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaden. Sie wiffen vielleicht nicht, daß mein herr und diefer Lormeuil einen heftigen Bant gusammen gehabt haben.

fr. v. Mirville. Gang im Gegentheil. Sie find ale die

beften Freunde geschieden, bas weiß ich.

Champagne. Nun, fo habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber Site meines Eifers ging ich hin, mir bei ber Polizei Hulfe zu suchen. Ich tomme her mit zwei Sergenten, bavon ber eine Befehl hat, bem Herrn von Lormeuil an ber Seite zu bleiben, ber andere, meinen Herrn nach Straßburg zurud zu bringen. — Nun reitet ber Teufel diesen verwünscheten Sergenten, daß er ben Ontel für ben Neffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Kutsche packt, und fort mit ihm, jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

fr. v. Mirville. Bie, Champagne! bu fchicft meinen Onfel anftatt meines Bruders auf die Reife? Rein, das fann nicht bein Ernft fevn.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft - Das Elfaß ift ein icharmantes Land; ber herr Dberft

baben fich noch nicht barin umgefeben, und ich verschaffe Ihnen biefe fleine Ergoblichfeit.

fr. p. Mirville. Du fannft noch ichergen? Bas macht

aber ber herr von Lormeuil?

Champagne. Er führt feinen Gergenten in ber Stabt fpagieren.

fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er verdient wohl,

baf ich Untbeil an ibm nehme.

Champagne. Dun, andbige Frau! Und Wert! Reine Reit verloren! Benn mein herr feine Coufine nur erft geheirathet bat, fo wollen wir ben Ontel jurudbolen. 3ch fuche meinen herrn auf; ich bringe ihn ber, und wenn nur Sie und beifteben, fo muß biefe Racht Alles richtig werben. (916.)

### Künfter Auftritt.

frau von Mirville. Dann frau von Dorfignn. Sophie.

fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er hat feine Sache fo gut gemacht, daß ich mich mit ihm verstehen muß - Sier fommt meine Tante; ich muß ihr die Wahrheit verbergen.

fr. v. Dorfigny. Ach, liebe Richte! Saft du deinen

Onfel nicht gefeben?

fr. v. Mirville. Die? Sat er benn nicht Abschied von Ihnen genommen ?

fr. v. Dorfigny. Abfchied! Bie?

fr. v. Mirvitte. Ja, er ift fort.

fr. v. Dorfigny. Er ift fort? Geit wann?

fr. v. Mirville. Diefen Augenblid.

fr. v. Dorfigny. Das begreif ich nicht. Er wollte ja erst gegen eilf Uhr wegfahren. Und wo ift er benn hin, so eilig? fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fah ihn

nicht abreifen - Champagne ergablte mir's.

### Gecheter Auftritt.

Die Vorigen. Frang Dorfigny in feiner eigenen Uniform und ohne Verrude. Champagne.

Champagne. Da ift er, 3hr Gnaben, ba ift er! fr. v. Dorfigny. Ber? Mein Mann?

Champagne. Rein, nicht boch! Mein herr, ber herr Sauptmann.

Sophie (ihm entgegen). Lieber Better!

Champagne. Ja, er hatte wohl recht, ju fagen, daß er mit feinem Brief zugleich eintreffen werde.

fr. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Neffe tommt an! Bie fchnell fich die Begebenheiten brangen!

Dorfigny. Geh' ich Gie endlich wieder, befte Tante! Ich fomme voll Unruhe und Erwartung -

fr. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe!

Dorfigny. Belder froftige Empfang?

fr. v. Dorfigny. Ich bin berglich erfreut, bich zu feben. Aber mein Mann -

Dorfigny. 3ft bem Onfel etwas jugeftogen?

fr. v. Mirville. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Reife gurudgefommen, und in biefem Augenblick verschwindet er wieder, ohne bag wir wiffen, wo er hin ift.

Dorfigny. Das ift ja fonderbar!

Champagne. Es ift gang jum Erftaunen!

fr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der fann und Allen aus dem Traume helfen.

Champagne. 3ch, gnabige Frau?

fr. v. Mirville. Ja, bu! Mit bir allein hat ber Onfel ja gesprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift wahr! Mit mir allein hat er gesprochen.

Dorfigny. Run, fo fage nur, warum verreiste er fo ploglich?

Champagne. Barum? Gi, er mußte wohl! Er hatte ia Befehl bagu von der Regierung.

fr. v. Dorfigny. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber bie größte Eilfertigleit erfordert — ber einen Mann erfordert — einen Mann — Ich fage nichts mehr! Aber Sie können sich etwas barauf einbilden, gnadige Frau, daß bie Wahl auf den herrn gefallen ift.

fr. v. Mirville. Allerdinge! Eine folche Auszeichnung ehrt die gange Familie!

Champagne. Euer Gnaden begreifen wohl, daß er sich da nicht lange mit Abschiednehmen aushalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sanct Petersburg. Der Staat besiehlt, ich muß gehorchen — beim ersten Postwechsel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Nessen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich volltommen damit zusrieden bin.

Dorfigny. Bas bor' ich! mein lieber Onfel follte -

Champagne. Ja, gnabiger herr! er willigt ein: — 3ch gebe meiner Frau unumfdrantte Bollmacht, fagte er, Alles zu beendigen, und ich hoffe bei meiner Burudfunft unfere Tochter als eine gludliche Frau zu finden.

fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Nicht doch! Er hatte noch einen herrn bei fich, der nach etwas recht Bornehmem ausfab -

fr. v. Dorfigny. Ich tann mich gar nicht brein finden. fr. v. Mirville. Wir wiffen feinen Bunfch. Man muß

Fr. v. Mirville. Wir wiffen feinen Wunsch. Man muß dahin sehen, daß er fie als Mann und Frau findet bei feiner Zurucklunft.

Sophie. Seine Einwilligung fcheint mir nicht im geringsten zweifelhaft, und ich trage gar fein Bedenfen, den Better auf ber Stelle zu heirathen.

fr. v. Dorfigny. Aber ich trage Bedenten - und will

feinen erften Brief noch abwarten.

Champagne (beifeite). Da find wir nun fcon geforbert, baf wir ben Ontel nach Petereburg fcieten.

Dorfigny. Aber, befte Tante!

### Siebenter Auftritt.

### Die Vorigen. Der Notarius.

Motar (tritt swifden Dorfignt und feine Tante). 3ch empfehle mich ber gangen hochgeneigten Gefellschaft zu Gnaden.

fr. v. Dorfigny. Sieh ba, herr Gafpar, ber Rotar unfere Saufes.

Mr. dr. 19 . and

Notar. Bu Dero Befehl, gnabige Frau! Es beliebte Dero herrn Gemahl, fich in mein haus zu verfügen.

fr. v. Dorligny. Bie? Mein Mann ware vor feiner

Abreife noch bei Ihnen gemefen?

Motar. Bor Dero Abreife! Bas Sie mir fagen! Sieh, sieh boch! Darum hatten es der gnadige herr so eilig und wollten mich gar nicht in meinem hause erwarten. Dieses Billet ließen mir hochdieselben gurud — Belieben Ihro Gnaden es zu durchlesen. (Reicht der Frau von Dorfigny das Billet.)

Champagne (leife ju Dorfigny). Da ift ber Rotar, ben

Ihr Ontel bestellt bat.

Dorfigny. Ja, wegen Lormeuils heirath.

Champagne (leife). Wenn wir ihn zu ber Ihrigen brauchen konnten?

Dorfigny. Still! Soren wir, mas er fchreibt!

fr. v. Dorfigny (tiett). "Saben Sie die Gute, mein "herr, fich noch biefen Abend in mein haus zu bemühen, "und den Shecontract mit zu bringen, den Sie für meine "Tochter aufgesett haben. Ich habe meine Urfachen, diefe "heirath noch in biefer Nacht abzuschließen — Dorfignp."

Champagne. Da haben wir's fchwarz auf weiß! Run wird bie gnabige grau boch nicht mehr an ber Ginwilligung

bed herrn Onfeld zweifeln?

Sophie. Es ift alfo gar nicht nothig, daß der Papa Ihnen fchreibt, liebe Mutter, ba er diefem herrn gefchrieben hat.

fr. v. Dorfigny. Was benten Sie von ber Sache, herr Gafvar?

Notar. Run, biefer Brief mare deutlich genug, bacht' ich. fr. v. Dorfigny. In Gottes Namen, meine Rinder! Sepb gludlich! Gebt euch bie Sande, weil boch mein Mann felbit ben Notar berichict. Dorfigny. Frifd, Champagne! Ginen Tifch, Feber und Cinte; wir wollen gleich unterzeichnen.

### Alchter Auftritt.

Oberft Dorfigny. Valcour. Vorige.

fr. v. Mirville. himmel! Der Onfel! Sophie. Mein Bater!

Champagne. Fuhrt ihn der Teufel gurud? Dorfigny. Ja wohl, der Teufel! Diefer Balcour ift mein bofer Genius.

Fr. v. Dorfigny. Was feh' ich! Mein Mannt den de Valcour (den altern Dorfigny prafentirend). Wie fchat' ich mich gludlich, einen geliebten Neffen in den Schoof feiner Familie zuruckfuhren zu können! (Wie er den jungern Dorfigny gewahr wird.) Wie Teufel, da bist du ja — (Sich zum altern Dorfigny wendend.) Und wer sind Sie denn, mein herr?

Oberft. Gein Ontel, mein Berr.

Dorfigny. Aber erflare mir, Balcour -

Valcour. Erkläre du mir felbft! Ich bringe in Erfahrung, daß eine Ordre ausgefertigt fen, dich nach beiner Garnison gurud zu schieden — Nach unfäglicher Mühe erlange ich, daß sie widerrufen wird — Ich werfe mich auss Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postchaife, wo ich bich zu finden glaubte, und finde auch wirklich —

Oberft. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobent über einen verwünschten Postinecht, bem ich Gelb gegeben hatte, um mich langfam zu fahren, und ber mich wie ein Sturmwind bavon führte.

Valcour. Dein herr Ontel findet es nicht für gut, mich aus meinem Irrthum zu reißen; die Postchaise lenkt wieder um, nach Paris zurud, und da bin ich nun — Ich hoffe, Dorfignp, du kannst dich nicht über meinen Eifer betlagen.

Dorfigny. Gehr verbunden, mein Freund, für bie machtigen Dienste, die bu mir geleistet haft! Es thut mir nur leid um bie unendliche Muhe, die du bir gegeben haft.

Oberft. herr von Balcour! Mein Reffe ertennt Ihre große Gute vielleicht nicht mit ber gehörigen Dantbarfeit; aber rechnen Sie bafur auf bie meinige.

fr. v. Dorfigny. Sie waren alfo nicht unterwege nach Rufland?

Oberft. Bas Teufel follte ich in Rufland?

fr. v. Dorfigny. Run, wegen der wichtigen Commission, die das Ministerium Ihnen auftrug, wie Sie dem Champagne

fagten.

Oberft. Alfo wieder ber Champagne, ber mich zu diesem hohen Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dank schuldig, daß er so hoch mit mir hinaus will. — herr Gaspar, Sie werden zu hause mein Billet gefunden haben; es wurde mir lieb sepn, wenn der Ehecontract noch diese Nacht unterzeichnet wurde.

Notar. Richts ift leichter, gnadiger herr! Bir waren eben im Begriff, biefes Gefcaft auch in Ihrer Abwefenheit

vorzunehmen.

Oberft. Gehr wohl! Man verheirathet fich zuweilen ohne ben Bater; aber wie ohne den Brautigam, das ift mir doch nie vorgefommen.

fr. v. Dorfigny. hier ift ber Brautigam! Unfer lieber

Deffe.

Dorfigny. Ja, befter Ontel! 3ch bin's.

Oberft. Mein Neffe ift ein gang hubicher Junge; aber meine Tochter befommt er nicht.

fr. v. Dorfigny. , Run, wer foll fie benn fonft be- tommen?

Oberft. Wer, fragen Sie? Bum henter! Der herr von Lormeuil foll fie befommen.

fr. v. Dorfigny. Er ift alfo nicht todt, der herr von Lormeuil?

Dberft. Richt boch, Madame! Er lebt, er ift hier. Geben Gie fich nur um, bort fommt er.

fr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit ihm ift ?

Oberft. Das ift ein Rammerbiener, den herr Champagne beliebt hat, ihm an die Seite gu geben.

### Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Lormenil mit feinem Unterofficier, ber fich im Sintergrunde bes 3immers nieberfest.

Sormeuil (sum Oberfien). Sie schicken also Ihren Ontel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht fo hingehen, mein herr.

Oberft. Sieh, fieh doch! Wenn du bich ja mit Gewalt schlagen willft, Lormeuil, so schlage dich mit meinem Reffen und nicht mir mir.

Ste's gemacht, bag Sie fo fcnell gurudfommen ?

Oberft. Sier, bei biefem herrn von Balcour bedanfen Sie fich, ber mich aus Freundschaft fur meinen Deffen fpprnftreichs jurudbolte.

Dorfiann, Ich begreife Gie nicht, herr von Lormeuil! Bir maren ja ale bie beften Freunde von einander gefchieben - Saben Sie mir nicht felbft, noch gang fürglich, alle Ihre Unfpruche auf die Sand meiner Coufine abgetreten?

Oberft. Dichts, nichts! Darans wird nichts! Meine Krau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, Alle gufammen follen mich nicht bindern, meinen Willen burchaufegen.

Cormenit, herr von Dorffany! Mich frent's von herzen. baß Sie von einer Reife gurud find, die Sie wider Ihren Billen angetreten - Aber mir baben gut reben und Beiratbeplane fdmieben, Kraulein Sopbie wird barum bod Ihren Meffen lieben.

Oberft. 3ch verftebe nichte von biefem Allem! Aber ich merbe ben Lormeuil nicht von Toulon nach Waris gesprengt baben, bag er als ein Junggefell gurudfebren foll.

Dorlianp. Bas bas betrifft, mein Onfel - fo liege fich. vielleicht eine Auskunft treffen, daß Gerr von Lormeuil feinen vergeblichen Beg gemacht hatte. - Fragen Sie meine Schwefter.

fr. v. Mirville, Dich? 3ch babe nichts zu fagen.

formenit. Dun, fo will ich benn reben - herr von Dorfigny, Ihre Richte ift frei; bei der Freundschaft, bavon Sie mir noch beute einen fo großen Beweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Ginfluß bei Ihrer Nichte, bag fie es übernehmen moge, Ihre Wortbrüchigfeit gegen mich gut ju machen.

Oberft. Bad? Die? - 3hr follt ein Paar werden -Und biefer Schelm, ber Champagne, foll mir fur Alle qu=

fammen bezahlen.

Champagne. Gott foll mich verbammen, gnabiger herr, wenn ich nicht felbst zuerst von ber Aehnlichkeit betrogen wurde — Berzeihen Sie mir die kleine Spazierfahrt, die ich Sie machen ließ! Es geschah meinem herrn zum Besten. Oberft (zu beiben Paaren.) Run, fo unterzeichnet!

# Nachlaß.

## I.

# Demetrius.

### Erfter Aufgng.

Der Reichstag ju Rratau.

Wenn der Borhang aufgeht, sieht man die polnische Reichdversammlung in dem großen Senatsaale sigen. Auf einer drei Stufen hoben Eftrade, mit rothem Teppich belegt, ist der königliche Thron. int einem Himmel bedeckt; zu beiden Seiten hängen die Wappen von Polen und Litthauen. — Der König sigt auf dem Thron; zu seiner Rechten und Linken auf der Eftrade siehen die zehn Krondramten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaterd sigen die Dischöfe, Palatinen und Castellane. Diesen gegenüber siehen mit unbedecktem Saupt die Landboten in zwei Reihen. Alle bewassnet. Der Erzdischof von Gnesch, als der Primas des Reichs, sigt dem Proscenium am nächsten; hinter ihm hält sein Caplan ein goldenes Kreuz.

Ergbifchof von Gregen. So ift benn biefer fturmevolle Reichstag Bum guten Enbe gludlich eingeleitet; Ronig und Stande icheiden wohlgefinnt. Der Abel willigt ein, fich zu entwaffnen, Der widerfpanft'ge Rolofg, \* fich zu löfen,

<sup>.</sup> Mufftand bes Abels.

Der Konig aber gibt fein heilig Bort, Abhulf' ju leiften den gerechten Rlagen.

Und nun im Innern Fried' ift, fonnen wir Die Augen richten auf bas Ausland.

Ist es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt, als Iwans ächter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Bor diesem Seym Walny \* zu erweisen?

Die Ehre fordert's und die Billigfeit; Unziemlich mar!. ihm dieß Gefuch zu weigern. Difchof von Wermeland.

Die Documente feines Rechtsanfpruches Sind eingefeben und bewährt gefunden. Man tann ibn boren.

Mehrere Candboten. Soren muß man ibn.

Leo Sapieha.

3hn horen, beißt, ihn anertennen.

Dowalsky.

36n 111 mmid 21 00

Micht horen, heißt, ihn ungehört verwerfen. ind stille anne Erzbifchof von Gnefen. Inold Congligitate.

3ft's euch genehm, daß er vernommen werbe? 3ch frag' jum zweiten - und zum britten Mal.

<sup>\*</sup> Reichotag.

Arongroßkangter. Er ftelle fich vor unferm Ehron.

Senatoren.

Er rebe !

Sandboten.

Wir wollen ibn boren.

(Krongrommarichall gibt bem Thurbuter ein Beiden mit feinem Stabe, biefer geht hinaus, um gu öffnen.)

Leo Sapicha.

Schreibet nieder, Rangler!

Ich mache Cinspruch gegen dieß Verfahren, Und gegen Alles, was draus folgt, zuwider Dem Frieden Polens mit der Kron' zu Moskau.

Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf ben Thron zu, und macht mit bebecktem Saupt brei Berbeugungen, eine gegen ben König, barauf gegen bie Seuatoren, endlich gegen die Landboten; ihm wird von jedem Theile, bem es gilt, mit einer Meigung des Sauptes geantwortet. Alstaun ftellt er fich so, daß er einen großen Theil der Bersammlung und des Publicums, von welchem anges nommen wird, baß es im Reichstag mit sie, im Auge behält, und bem föniglichen Thron nur nicht ben Rücken wendet.

Ergbischof von Onefen.

Prinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn bich der Glanz Der königlichen Neichs-Versammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Jung' dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gefallen einen Anwalt wählen, Und eines fremden Mundes dich bedienen.

Herr Erzbischof, ich stehe hier, ein Reich Zu fordern und ein königliches Scepter. Schlecht ftunde mirs, vor einem edlen Volk Und feinem König und Senat zu gittern.
Ich fah noch nie folch einen hehren Kreis; im bit staft Doch diefer Anblid macht bas Herz mir groß, Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willsommuer sind sie mir; ich kann Bor keiner glänzendern Verfammlung redenzu under Eribisch eines Gueten beringen

- Die erlauchte Republit.

Ist wohl geneigt, - - - -

Demetrius.

Grofmacht'ger Ronig! Burd'ge, machtige II. 3 3cham Bifcof' und Palatinen, gnad'ge Berren, Bill nopon Bermundert, mit nachdenflichem Erstaunen. wirtame Erblid' ich mich, bes Cgaaren Iwans Gobn', " Muf diefem Reichstag vor bem Bolt ber Dolen. Der Sag entzweite blutig beibe Reiche. Und Triede murbe nicht, fo lang er lebte. 112 113 Doch hat es jest ber Simmel fo gewendet, Dag ich, fein Blut, ber mit ber Mild ber Umme Den alten Erbhaß in fich fog, als Riebenber Bor euch erscheinen; und in Polens Mitte Ittima Mein Recht mir fuchen muß. Drum eb' ich rebe lie Bergeffet edelmutbig, was gefchebn. Und daß der Czaar, beg Sohn ich mich befenne, Ama Den Krieg in eure Grangen bat gemalat, malbie das Ich ftebe vor euch; ein beraubter Kurft; an annig Maine 3ch fuche Schut; ber Unterbrudte bat Ein heilig Recht an jede jedle Bruft. Ber aber foll gerecht fenn auf ber Erbe an dnu nroud Benn es ein großes, tapfres Bolf nichtrift, dung absi

Das frei in bochfter Machtvolltommenheit Rur fich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränft - - -

Der iconen Menichlichkeit gehorchen fann. Erzbiichof von Onefen.

Ihr gebt Euch für des Czaaren Iwans Sohn. Nicht wahrlich Euer Anstand widerspricht Noch Eure Rebe diesem stolzen Anspruch, Doch überzeuget uns, daß Ihr der sevd, Dann hoffet Alles von dem Seelmuth Der Republik. — Sie hat den Russen nie Im Feld gefürchtet! Beides liebt sie gleich, Ein edler Feind, und ein gefällger Freund zu sepn.

Iman Bafilowitich, der große Cagar Von Mostau, batte fünf Gemablinnen Gefreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus dem belbenreichen Stamm Der Romanow gab ibm den Feodor, Der nach ibm berrichte. Ginen einz'gen Gobn Dmitri, die fpate Bluthe feiner Rraft, Bebar ibm Marfa aus dem Stamm Magori. Ein gartes Rind noch, ba ber Bater farb. Czaar Feodor, ein Jungling ichwacher Kraft Und bloben Beifte, ließ feinen oberften Stallmeifter walten, Boris Godunow, Der mit verschlagner Soffunft ibn beberrichte. Redor war finderlos, und feinen Erben Verfprach der Czaarin unfruchtbarer Schoof. Alls nun ber liftige Bojar die Gunft Des Bolts mit Echmeichelfunften fich erfclichen, Erhub er feine Bunfche bis zum Thron; Ein junger Prinz nur ftand noch zwischen ihm ber ben und feiner stolzen Hoffnung, Prinz Dimitri ber unterm Aug' der Mutter Bu Uglitsch, ihrem Wittwensig, heranwuchs.

Bas Ihr berichtet, ist und Allen kund.
Erschollen ist der Ruf durch alle Reiche,
Daß Prinz Dimitri bei der Feuersbrunst
Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden.
Und weil sein Tod dem Czaar, der jeho herrscht,
Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken,
Ihn anzuklagen dieses schweren Mords.
Doch nicht von seinem Tod ist jeht die Rede!
Es lebt ja dieser Prinz! Er leb' in Euch,
Behauptet Ihr. Davon gebt und Beweise.
Bodurch beglaubigt Ihr, daß Ihr der sept?
An welchen Zeichen soll man Euch erkennen?
Wied bliebt Ihr unentdeckt von dem Versolger,
Und tretet jeht, nach sechzehnjähr'ger Stille,
Nicht mehr erwartet, an das Licht der Welt?

#### Demetrius.

Kein Jahr ist's noch, daß ich mich felbst gefunden; Denn bis dahin lebt' ich mir felbst verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt.
Mönch unter Mönchen fand ich mich, als ich Ansing zum Selbstbewußtsen zu erwachen, Und mich umgab der strenge Klosterzwang.
Der engen Pfassenweise widerstand
Der muth'ge Geist, und dunkel mächtig in den Adern Emporte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab, Und stoh nach Polen, wo der edle Fürst Bon Sendomir, der holde Freund der Menschen, Mich gastlich ausnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Wassen edlem Dienst erzog.

Ergbifchof von Onefen.

— — Wie? Ihr kanntet Cuch noch nicht, Und boch erfüllte damals schon der Ruf Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Ezaar Boris zitterte auf seinem Thron, Und stellte seine Sasiafs an die Gränzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von Euch? Ihr hattet Euch nicht für Demetrius Gegeben?

#### Demetrius.

Ich ergable, was ich weiß. Ging ein Gerücht umber von meinem Dafepn, So hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich fannt' mich nicht. Im haus bes Palatins Und unter seiner Dienerschaar verloren,

Lebt' ich ber Jugend frohlich dunkle Beit.

———— Mit stiller Hulbigung
Werehrt' ich seine reizgeschmückte Tochter,
Doch damals von der Kühnheit weit entsernt,
Den Bunsch zu solchem Glück empor zu wagen.
Den Castellan von Lemberg, ihren Freier,
Beleibigt meine Leibenschaft. Er seht
Mich stolz zur Nede, und in blinder Buth
Bergist er sich so weit, nach mir zu schlagen.
So schwer gereizet, greif' ich zum Gewehr;
Er sinnlos, wüthend, stürzt in meinen Degen,
Und fällt durch meine willenlose Hand.

Ja, fo verhalt fich - - - Demetrius.

Mein Unglud war bas bochfte! Obne Ramen. Ein Ruff' und Fremdling, hatt' ich einen Großen Des Reichs getobtet, batte Mord verübt Im Saufe meines gaftlichen Befchuters, Ihm feinen Gidam, feinen Freund getobtet. Dichts half mir meine Unionlb: nicht bas Mitleid Des gangen Sofgefindes, nicht die Gunft Des ebeln Valatinus fann mich retten; Denn bas Befes, bas nur ben Polen anabia, Doch ftreng ift allen Fremblingen, verbammt mich. Mein Urtheil ward gefällt: ich follte fterben; Schon fniet' ich nieber an ben Blod bes Tobes, Entblößte meinen Sals bem Schwert. -- In diefem Augenblide ward ein Rreug Bon Gold mit foftbar'n Ebelfteinen fichtbar, Das in der Tauf' mir umgehangen ward.

3d batte, wie es Gitte ift bei uns, Das beil'ge Wfand ber driftlichen Erlöfung Berborgen ftets an meinem Sals getragen Bon Rindesbeinen an, und eben jest, Bo ich vom fußen Leben icheiden follte. Ergriff ich es als meinen letten Eroft Und brudt' es an den Mund mit frommer Andacht. (Die Polen geben burch ftummes Spiel ihre Theilnehmung ju erfennen.) Das Rleinod wird bemerft; fein Glang und Berth Erregt Erstaunen, wedt bie Reugier auf. 3ch werde losgebunden und befragt, Doch weiß ich feiner Beit mich gu befinnen, Bo ich bas Rleinod nicht an mir getragen. Run fügte fich's, bag brei Boigrenfinder. Die der Berfolgung ihres Czaars entflohn, Bei meinem herrn gu Sambor eingefprochen; Sie fahn bas Rleinob und erfannten es Un nenn Smaragden, die mit Umethoften Durchichlungen maren, für basfelbige, Bas Anas Meftislowstov bem jungften Cobn Des Craaren bei ber Taufe umgehangen. Sie febn mich naber an, und febn erftaunt Ein feltfam Spielmert ber Matur, bag ich Um rechten Urme fürger bin geboren. Mls fie mich nun mit Fragen angftigten, Befann ich mich auf einen fleinen Pfalter, Den ich auf meiner Klucht mit mir geführt. In diefem Pfalter ftanden griech'iche Borte. Dom Jaumen\* mit eigner Sand binein

<sup>&</sup>quot; Abt bed Kloftere. Grillere fammel Merte. VII

Befdrieben. Selbit batt' ich fie nie gelefen, Beil ich ber Sprach' nicht fundig bin. Der Pfalter Bird jest berbeigebolt, bie Schrift gelefen; 3br Inhalt ift: daß Bruder Bafili Philaret (Dief mar mein Rlofternam'), bes Buche Befiger, Dring Dmitri fev, bes Imans jungfter Cobn, Den Unbrei, ein redlicher Diaf, In jener Mordnacht beimlich meggeflüchtet; Urfunden beffen lagen aufbewahrt In zweien Rloftern, die bezeichnet maren. Dier fturaten bie Bojaren mir gu Rugen, Beffegt von biefer Beugniffe Bewalt, Und gruften mich als ihres Chaaren Gobn, 14. 464 Und alfo jablinge aus bes Unglude Tiefen Mig mid bas Schicfal auf bes Gludes Sobn. Ergbifchof pon Onefen.

Demetrius.

Und jest fiel's auch wie Schuppen mir vom Augel Erinnrungen belebten sich auf einmal — Im fernsten Hintergrund vergangner Zeit; Und wie die lesten Thürme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten hell, Die höchsten Sonnengipfel des Bewustsepns. Ich sah mich fliehn in einer dunkeln Nacht, Und eine lohe Flamme sah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rückwärts sah. Ein uralt frühes Densen mußt' es sepn; Denn was vorherging, was darauf gesolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenserne;

Mur abgeriffen, einfam leuchtenb, ftanb Dieß Schredensbild mir im Gebachtnif ba: Doch wohl befann ich mich aus fpatern Jahren, Die ber Befährten einer mich im Born Den Sobn bes Czaars genannt. 3ch bielt's für Spott, Und rachte mich bafur mit einem Schlage. Dief Alles traf jest blisfchnell meinen Beift, Und por mir fand's mit leuchtenber Gewißbeit, 3ch fev des Czaaren todtgeglaubter Gobn. Es lösten fich mit biefem einzigen Wort Die Rathfel alle meines bunteln Befens. Richt bloß an Beiden, die betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlagen Rublt' ich in mir bas tonigliche Blut; Und eber will ich's tropfenweis verfprigen, Mls meinem Recht entfagen und ber Rrone.

Ergbifchof von Onefen.

Und follen wir auf eine Schrift vertrauen, Die fich durch Bufall bei Guch finden mochte ? Dem Beugniß ein'ger Rlüchtlinge vertraun? Bergeibet, edler Jungling! Guer Con Und Unftand ift gewiß nicht eines Lugners : Doch tonntet Ihr felbft ber Betrogne fenn; Es ift bem Menfchenbergen au vergeiben, In foldem großen Spiel fich ju betrugen. Bas ftellt 3br und far Burgen Gures Borte?

- hmer Demetrius, sye len 3ch ftelle funfzig Gibeshelfer auf, wonter unge it Diaften alle, freigeborne Wolen . 18096 450 1897 Untadeligen Rufe, die Jegliches berede neite is Erharten follen, mas ich bier behauptet. Speriedle b.

Dort fist der eble furft von Sendomir, Der Castellan von Lublin ihm zur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet.

Ergbifchof pon Onefen. Bas nun bebunfet ben erlauchten Stanben? Go vieler Beugniffe vereinter Rraft Muß fich ber Zweifel überwunden geben. Ein ichleichendes Berücht burdlauft icon langit Die Welt, bag Dmitri, Imans Cobn, noch lebe; Caaar Boris felbit beftartt's burch feine Rurcht. - Ein Jungling zeigt fich bier, an Alter, Bilbung, Bis auf die Bufalls : Spiele ber Matur, Bang bem Berichwundnen abnlich, ben man fucht. Durch edeln Beift bes großen Unfpruchs werth. Mus Rloftermauern ging er munderbar. Gebeimnigvoll bervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Bogling mar; Ein Rleinod zeigt er, bas ber Cagarowitich Einft an fich trug, von bem er nie fich trennte; Ein idriftlich Zeugniß noch von frommen Sanden Beglaubigt feine fürftliche Beburt, Und fraft'ger noch aus feiner ichlichten Rebe Und reinen Stirn fpricht und bie Babrbeit an. Richt folde Buge borgt fic ber Betrug; Der bullt fich taufdend ein in große Borte Und in ber Sprache rednerifden Schmud. Richt langer benn verfag' ich ibm ben Ramen, Den er mit Rug und Recht in Unfpruch nimmt, Und, meines alten Borrechts mich bedienend, Beb' ich als Primas ibm bie erfte Stimme.

Ergbischof von Cemberg. 3ch ftimme wie der Primas.

Mehrere Bifchofe. Bie ber Primas. Mehrere Valatinen.

Much ich!

Odowalsky.

Und ich!

Kandboten (rafch auf einander). Bir Alle!

Sapieba.

Onad'ge herren!

Bedenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein ebler Reichstag laffe fich nicht rasch hinreißen zu — —

Odowalsky. Hier ist

Nichts zu bedenken; Alles ift bedacht. Unwiderleglich sprechen die Beweife. hier ift nicht Moskau; nicht Despotenfurcht Schnürt hier die freie Seele zu. hier darf Die Wahrheit wandeln mit erhabnem haupt. Ich will's nicht hoffen, edle herrn, daß hier In Krakau auf dem Neichstag felbst der Polen Der Czaar von Moskau feile Sklaven habe.

Demetrius.

D! habet Dank, erlauchte Senatoren! Daß ihr der Wahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun der wahrhaftig bin,. Den ich mich nenne, o! fo duldet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Unmaße, und den Scepter langer fcande, Der mir, bem achten Czaarowitich, gebuhrt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Nechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde; Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Vertrag wie eine Chernbowache.

Gerechtigfeit heift ber funftreiche Bau des Weltgewölbes, Wo Alles Eines, Eines Alles halt, Wo mit dem Einen Alles fturgt und fällt.

(Untworten ber Sengtoren, bie bem Demetrius beiftimmen.)

D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif' in beine Brust, Und sieh bein eignes Schickal in bem meinen! Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks; In einem Kerker kamest du zur Welt; Dein erster Blick siel auf Gefängnismauern. Du brauchtest einen Ketter und Befreier, Der aus dem Kerker auf den Thron dich hob. Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren; D! übe Großmuth auch an mir! —

und ihr erhabnen Manner bes Genats,

Ehrwürdige Bischöfe, der Kirche Säulen, Ruhmreiche Palatin' und Castellane, hier ist der Augenblick, durch edle That Zwei lang entzweite Bölker zu versöhnen. Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Moskowitern ihren Szaar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch seindlich drängte, Erwerbt euch einen dankbar'n Kreund.

Und ihr,

Landboten der erlauchten Republik, Baumt eure schnellen Rosse! Siget auf! Euch öffnen sich des Glückes goldne Thore; Mit euch will ich den Naub des Feindes theilen. Moskan ist reich an Gütern; unermeßlich An Gold und Edelsteinen ist der Schaß Des Czaars; ich kann die Freunde königlich Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Czaar Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, Goll sich der Aermste unter euch, der mir Dahin gefolgt, in Sammt und Zobel kleiden, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, und Silber sep das schlechteste Metall, um seiner Pferde Hufe zu beschlagen.

(Es entfteht eine große Bewegung unter den Landboten.)
Rorela (Kofaten: Setman)

(ertfart fich bereit, ihm ein Beer juguführen).

Odowalsky.

Soll ber Rofat und Ruhm und Beute rauben?

Bir haben Friede mit dem Cartarfürst Und Turfen, nichts ju fürchten von dem Schweden.

Schon lang vergebrt fich unfer tapfrer Muth Im tragen Krieben; unfre Schwerter roften. Muf! Last und fallen in bas Land bes Craars Und einen bankbar'n Bunbes : Freund gewinnen. Indem wir Dolens Macht und Große mehren.

Diele Canbboten.

Rrieg! Rrieg mit Modfau!

Andere.

Man befchließe es!

Gleich fammle man bie Stimmen! Sapieba (febt auf).

Rrongroßmarichall!

Bebietet Stille! 3ch verlang' bas 2Bort. Gine Menge von Stimmen.

Rrieg! Rrieg mit Mostau!

Sapieba.

3d verlang' bas Bort.

Marfcall! thut Guer Mmt!

(Großes Getofe in bem Saale und außerhalb besfelben.)

Arongroßmarfchall.

Ibr febt, es ift

Bergebens.

Sapieba.

. 2Bas? ber Maricall auch bestochen ? Ift feine Freiheit auf bem Reichstag mebr? Werft Euren Stab bin, und gebietet Schweigen! 3ch fordr' es, ich begehr's und will's.

(Arongroßmarfchall wirft feinen Ctab in die Mitte bes Caale; ber Tumult legt fich.)

Bas benft ihr? Bas beschlieft ibr? Stebn wir nicht In tiefem Frieden mit bem Czaar gu Dosfan?

Ich felbst, als euer königlicher Bote, Errichtete den zwanzigjähr'gen Bund; Ich habe meine rechte Hand erhoben Zum feierlichen Eibschwur auf dem Aremel, Und redlich hat der Szaar und Wort gehalten. Was ist beschworne Treu'? Was sind Verträge, Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf?

Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschloffen, sagt Ihr, mit dem Czaar zu Mostau? Das habt Ihr nicht; denn ich bin dieser Czaar. In mir ist Mostau's Majestät; ich bin Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Polen Frieden schließen will mit Rusland, Mit mir muß es geschehen! Eu'r Vertrag Ift nichtig, mit dem Nichtigen errichtet.

Odowalsky.

Bas fummert eu'r Bertrag und! Damals haben Bir fo gewollt, und heute woll'n wir anders.

Ift es dahin getommen? Will sich Niemand Erheben für das Recht, nun so will ich's.

Zerreißen will ich das Geweb' der Arglist;

Aufbeden will ich Alles, was ich weiß.

— Ehrwürd'ger Primas! Wie? bist du im Ernst So gutmüthig, oder kannst dich so verstellen?

Sepd ihr so gläubig, Senatoren? König,

Wist du so schwach? Ihr wist nicht, wollt nicht wissen,

Daß ihr ein Spielwerk sepd des list'gen Woiwods

Bon Sendomir, der diesen Czaar ausstellte,

Deß ungemendner Ebrgeiz in Gedanken

Das guterreiche Mostau icon vericblinat? Muß ich's euch fagen, daß bereits der Bund Befnüpft ift und beschworen amifchen Beiben? Dag er die jungfte Tochter ibm verlobte? Und foll die edle Republit fich blind In die Gefahren eines Rrieges fturgen, Um ben Boiwoden groß, um feine Tochter Bur Cagarin und gur Konigin gu machen? Bestochen bat er Alles und erfauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beberrichen; 36 febe feine Raction gewaltig In biefem Saal, und nicht genua, bag er Den Seym Walny burch die Mehrheit leitet, Bezogen bat er mit breitaufend Dferden Den Reichstag, und gang Rrafau überfcwemmt Mit feinen Lebens-Leuten. Gben iest Erfüllen fie bie Sallen Diefes Saufes. Man will die Freiheit unfrer Stimmen gwingen. Doch feine Kurcht bewegt mein tapfres Berg; So lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Will ich bie Freiheit meines Borte behaupten. Ber wohl gefinnt ift, tritt zu mir berüber. So lang' ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgebn, ber wider Recht ift und Bernunft. 3d bab' mit Mostau Frieden abgefchloffen, Und ich bin Mann bafur, bag man ibn halte.

#### Odowalsky.

Man hore nicht auf ihn! Sammelt bie Stimmen!
(Bifchofe von dratau und Wilna fieben auf und geben jeder an fetner Seite binab, um bie Stimmen zu fammeln.)

Diele.

Rrieg! Krieg mit Mostau!

Ergbischof von Gnefen (ju Gapieha).

Gebt Euch, edler herr!

Ihr feht, daß Euch die Mehrheit widerstrebt. Ereibt's nicht zu einer ungludfel'gen Spaltung!

Arongrofikangler

(fommt bon bem Thron berab, ju Garieba).

Der König läßt Euch bitten, nachzugeben, Berr Boiwod, und den Reichstag nicht gu fpalten.

Churhüter (beimlich ju Ddowalsty).

Ihr follt Euch tapfer halten, melben Euch Die vor der Thur. Gang Krafau fteht gu Euch.

Arongroßmarfcall (gu Gapieba).

Es find fo gute Schluffe burchgegangen; D, gebt Euch! Um bes andern Guten willen, Bas man beschloffen, fügt Euch in die Mehrheit!

Bifchof von Arakau

that auf feiner Seite bie Stimmen gefammelt).

Auf diefer rechten Bant ift Alles einig.

Sapieha.

Last Alles einig fenn. — Ich fage Nein. Ich fage Veto, ich gerreiße den Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null Ift Alles, was beschlossen ward!

(Allgemeiner Aufstand; ber König fleigt vom Thron, die Schranken werden eingefturgt; es entsteht ein tumultuarisches Getose. Landboten greisen zu den Sabeln und zucken sie links und rechts auf Savieha. Bilchofe treten auf beiben Seiten dazwischen und vertheidigen ibn mit Ibren Stolen.)

Die Mehrheit?

Was ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unfinn; Berftand ift stets bei Wen'gen nur gewesen. Bekummert sich ums Gange, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Bahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, Um Brod und Stiefel seine Stimm' verkaufen. Man foll die Stimmen wägen, und nicht gablen; Der Staat muß untergehn, früh oder spät, Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalskn.

Bort ben Berrather! -

Canbboten.

Dieder mit ihm! Saut ihn in Studen! Erzbifchof von Gnefen

(reißt feinem Caplan bad Areus aus ber Sand und tritt bagwifchen).

Eriebe!

Soll Blut ber Burger auf bem Reichstag fliegen? Fürft Sapieha! Mäßigt Cuch!

(Bu ten Bifchofen.)

Bringt ihn

hinmeg! Macht eure Bruft gu feinem Schilde! Durch jene Seitenthur entfernt ihn ftill, Daß ihn die Menge nicht in Studen reife!

(Sapieha, noch immer mit den Bliden drohend, wird von den Bischöfen mit Gewalt fortgegogen, indem der Erzbischof von Gnesen und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abwehren. Unter beftigem Tumult und Säbelgetitrt ieert fich der Saal aus, daß nur Demetrius, Mnischef, Odowalsty und der Kosaten-Heman gurudbieiben.)

Odowalsky.

Das foling und fehl - - - -

Doch darum foll Euch Sulfe nicht entstehen; Salt auch die Republit mit Modfau Frieden, Bir fuhren's aus mit unsern eignen Kräften.

Rorela.

Ber hatt' auch bas gedacht, daß er allein Dem gangen Reichstag murde Spife bieten.

Mnifchek.

Der Ronig fommt.

Konig Sigismund, begleitet von dem Arongroßkangler, Krongroßmarschall und einigen Bischöfen.

König. Mein Prinz, last Euch umarmen!

Die hohe Republit erzeigt Euch endlich Gerechtigkeit; mein herz hat es icon langit. Tief rührt mich Euer Schickal. Wohl muß es Die Bergen aller Könige bewegen.

Demetrine.

Bergeffen hab' ich Alles, was ich litt; An Eurer Bruft fühl' ich mich nengeboren.

Ronig.

Biel Worte lieb' ich nicht; doch mas ein König Bermag, der über reichere Bafallen Gebietet, als er felbst, biet' ich Euch an. Ihr habt ein boses Schauspiel angesehn. Denkt brum nicht schlimmer von der Polen Reich, Beil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Mnifdek.

In Sturmes Braufen lenft ber Steuermann Das Fahrzeug fcnell und führt's jum fichern hafen. Könia.

Der Reichstag ift zerriffen. Wollt' ich auch, 3ch barf ben Frieden mit bem Czaar nicht brechen. Doch habt 3hr mächt'ge Freunde. Will der Pole Auf eigene Gefahr sich fur Cuch waffnen, Will ber Kofat bes Krieges Glüdsfpiel wagen, Er ift ein freier Mann, ich fann's nicht wehren.

Mnifdek.

Der gange Rotofs fteht noch unter Waffen. Gefällt bir's, herr, fo fann ber wilbe Strom, Der gegen beine hoheit fich emporte, Unfchablich über Mosfau fich ergießen.

Bonig.

Die besten Waffen wird dir Außland geben; Dein bester Schirm ist deines Bolkes Herz. Rußland wird nur durch Außland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Moskau zu den Bürgern; Ihr herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, und doch mein väterliches Reich verloren, Weil mir die Bolksgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf).

Mnifchek. Erhabne Majeftat, ju beinen Fugen Birft fich Maxina, meine jungfte Tochter; Der Pring von Mostau bietet ihr fein herz -Du bift der hohe Schirmvoigt unfere haufes; Bon deiner Königlichen hand allein Beziemt es ihr, den Gatten zu empfangen.

(Marina fniet vor bem König.)

### Ronig.

Bohl, Better! Ift es Euch genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Chaar vertreten.

(Bu Demetrius, tem er bie Sand ber Marina übergibt.) So führ' ich Euch in diesem schönen Pfande Des Glüdes heitre Göttin zu. — Und mög' es Mein Aug' erleben, dieses holbe Paar Siben zu sehen auf bem Thron zu Moskau.

Marina.

herr! Demuthvoll verehr' ich beine Gnade, Und beine Stlavin bleib' ich, wo ich bin.

Steht auf, Chaariba! Diefer Plat ift nicht für Euch, nicht für die chaarifche Verlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr sevd die jüngste unter Euren Schwestern; Doch Euer Geist sliegt ihrem Glücke vor, und nach dem Höchsten strebt Ihr hochgesinnt.

Demetrius.

Sep Zeuge, großer König, meines Schwurs; 3ch leg' als Fürst ihn in des Fürsten Hand! Die Hand des edeln Fräuleins nehm' ich an, Als ein kostdares Pfand des Glücks. 3ch schwöre, Sobald ich meiner Wäter Thron bestiegen, Als meine Braut sie festlich heimzuführen, Wie's einer großen Königin geziemt.

Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Fürstenthümer Pledfow und Groß=Rengard, Mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern; Mit allen Hoheitsrechten und Gewalten, Bum freien Eigenthum auf ew'ge Beit, Und diefe Schenfung will ich ihr als Czaar Bestätigen in meiner Hauptstadt Modfau. Dem ebeln Woiwod zahl' ich zum Erfah für seine Rüstung eine Million Ducaten polnischen Gepräaß. —

Co helf' mir Gott und feine heiligen, Als ich dieß treulich fcwur und halten werde.

Ihr werdet es; Ihr werdet nie vergeffen, Bas Ihr dem edeln Woiwod schuldig send, Der sein gewisses Glück an Eure Wünsche, Einscheures Kind an Eure Hoffnung wagt. So seltner Freund ist köftlich zu bewahren! Drum, wenn Ihr glücklich send, vergesset nie, Auf welchen Sprossen Ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz! Denkt, daß Ihr Euch in Polen selbst gefunden, Daß Euch dieß Land zum Zweitenmal geboren.

Demetrius.

Ich bin erwachfen in der Niedrigkeit; Das ich Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Wechfelneigung bindet. König.

Ihr tretet aber in ein Reich jest ein, Bo andre Sitten und Gebrauche gelten.

hier in ber Polen Land regiert die Freiheit, Der König felbst, wiewohl an Glanz der höchste, Muß oft des macht'gen Abels Diener fepn; Dort herrscht des Vaters heilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Gehorsam.

#### Demetrins.

Die schöne Freiheit, die ich hier gefunden, Bill ich verpflanzen in mein Vaterland; Ich will aus Sklaven frohe Menschen machen; Ich will nicht herrschen über Sklaven-Seelen.

#### Aonig.

Thut's nicht zu rasch und lernt der Zeit gehorchen! Hört, Pring, zum Abschied noch von mir drei Lehren! Befolgt sie treu, wenn Ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt sie Euch, ein Grets, der viel Ersuhr, und Eure Jugend kann sie nuben.

## Demetrius.

D, lehrt mich Eure Weisheit, großer König!
Ihr fepd geehrt von einem freien Bolle, —
Wie mach' ich's, um daffelbe zu erreichen?
König.

— — — Ihr tommt vom Ausland; Euch führen fremde Feindeswaffen ein; Dieß erste Unrecht habt Ihr gut zu machen. Drum zeiget Euch als Mostau's wahrer Sohn, Indem Ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Polen haltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht Ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der Euch einführte, kann Euch stürzen. hoch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach.

Schillers fammtl. Werte. VII.

Nicht fremder Branch gedeiht in einem Lande

Doch was 3hr auch beginnt, - ehrt Eure Mutter - 3hr findet eine Mutter -

Demetrius.

D mein Ronig! König.

2Bobl babt 3br Urfach', findlich fie zu ehren. Berehrt fie - 3wifden Gud und Eurem Bolf Steht fie, ein beilig theures Band. - Frei ift Die Czaargewalt von menfchlichen Gefeben: Dort ift nichts Furchtbares, als die Natur; Rein befres Dfand für Eure Menschlichkeit Sat Guer Bolf, als Gure Kindesliebe. -3ch fage nichts mehr. Manches ift noch übrig, Eh' Ihr das goldne Widderfell erobert. Erwartet feinen leichten Sieg! - - -Craar Boris berricht mit Unfehn und mit Kraft; Mit feinem Weichling geht 3hr in ben Streit. Mer durch Berdienst sich auf den Thron geschwungen, Den fturat ber Wind ber Meinung nicht fo fcnell, Und feine Thaten find ibm fatt ber Abnen. -3d überlaff' Euch Gurem guten Glud. Es bat zu zweien Malen burch ein Bunder Ench aus der Sand bes Todes icon gerettet; Es wird fein Bert vollenden und Guch fronen.

## Marina. Odowalshy.

Obowalsky.

Nun, Fraulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirft du meinen Eifer loben?
Marina.

Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsty, Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Lass' ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer Thaten ist. — Wir aber müssen hell sehn, müssen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung; Wir müssen die Besinnung für ihn haben, und haben wir und des Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus Himmels Höhn ihm zugefallen.

Obowalsko.

Gebiete, Fraulein! deinem Dienste leb' ich. Bekummert mich des Moskowiters Sache? Du bist es, deine Größ' und Herrlichkeit, An die ich Blut und Leben setzen will. Mir blütt kein Glück; abhängig, güterlos, Darf ich die Wünsche nicht zu dir erheben. Berdienen aber will ich deine Gunst. Dich groß zu machen, sey mein einzig Trachten. Mag immer dann ein Andrer dich besitzen; Mein bist du doch, wenn du mein Werk nur bist.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes Herz auf dich. Du bist der Mann, dem ich die That vertraue; Der König meint es falsch. Ich schau' ihn durch. Ein abgeredet Spiel mit Sapieha War Alles nur. Iwar ist's ihm wohl gelegen, Daß sich mein Vater, dessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Abels, der ihm surchtbar war, In diesem fremden Kriegerzug entladet; Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben. Des Kampses Glück denkt er mit uns zu theilen. Sind wir besiegt, so leichter hosst er uns Sein Herrscherjoch in Polen aufzulegen. Wir stehn allein. Geworfen ist das Loos. Sorgt er für sich, wir sorgen für das Unfre.

Du führst die Truppen nach Kiom. Sie schwören Dem Prinzen Treue dort und schwören mir, Mir, horst bu? Es ift eine noth'ge Borsicht.

Obowalsky.

Marina.

Nicht deinen Arm blog will ich, auch bein Auge. ODowalsky.

Bebiete, fprich, -

Marina.

Du führst den Czaarowitsch. Bewach' ibn gut! Beich nie von feiner Seite, Bon jedem Schritt gibst du mir Rechenschaft.

Odowalsky.

Bertrau' auf mich, er foll uns nie entbehren.

Rein Menfch ift bantbar. Fühlt er fich als Chaar, Schnell wird er unfre Feffel von fich werfen.

Der Ruffe haßt den Polen, muß ihn haffen; Da ift fein feftes herzensband gu fnupfen.

Marina. Odowalsky. Opalinsky. Bielsky und mehrere polnische Edelleute.

Opalinsky.

Schaff' Geld, Patronin, und wir ziehen mit. Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt; Wir machen bich zu Ruflands Königin.

Marina.

Der Bischof von Raminiec und von Kulm Schieft Geld auf Pfandschaft vor von Land und Leuten. Berkauft, verpfändet eure Bauernhöse, Berfilbert Alles, steckt's in Pferd und Ruftung! Der beste Rausmann ift der Krieg. Er macht Aus Eisen Gold. — Bas jest ihr auch verliert, In Moskau wird sich's zehnsach wiederfinden.

Bielsky.

Es figen noch Zweihundert in ber Erinfftub'; Benn du bich zeigft und einen Bocher leerft Mit ihnen, find fie bein, — ich fenne fie. Marina.

Erwarte mich! Du follft mich hingeleiten. Opalinsky.

Gewiß, du bift jur Königin geboren. Marina.

So ift's. Drum mußt' ich's werden. - Bielsky.

Ja, besteige

Du felbst den weißen Zelter, waffne dich, Und, eine zweite Banda, führe du Bum sichern Siege deine muth'gen Schaaren. Maring.

Mein Geist führt euch. Der Krieg ist nicht für Weiber. In Kiow ist der Sammelplaß. Dort wird Mein Bater ausziehn mit dreitausend Pferden. Mein Schwager gibt zweitausend. Bon dem Don Erwarten wir ein Hülfsheer von Kosaken. Schwört ihr mir Treue?

Alle.

Ja, wir schwören!

(Biehn die Gabel.)

Ginige,

Andere.

Vivat Marina!

Russiae Regina!

(Marina gerreißt ihren Schleier und vertheilt ihn unter bie Ebelieute. Alle geben ab, außer Marina.)

## Mnifchek. Marina.

#### Marina.

Barum fo ernft, mein Bater, ba bas Glud Und lacht, ba jeder Schritt nach Bunfch gelingt, Und alle Urme fich für und bewaffnen?
Mnifchek.

Das eben, meine Tochter! Alles, Alles Steht auf bem Spiel. In biefer Kriegsrüftung Erschöpft sich beines Waters ganze Kraft. Wohl hab' ich Grund, es ernftlich zu bedenten; Das Glück ist falfch, unsicher ber Erfolg.

## Marina.

## Mnifchek.

Gefährlich Mädchen, wozu hast du mich Gebracht! Was bin ich für ein schwacher Vater, Daß ich nicht beinem Dringen widerstand. Ich bin ber reichste Woiwoda des Reichs, Der erste nach dem König. — Hätten wir Uns damit nicht bescheiben, unsres Glücks Genießen können mit vergnügter Seele? Du strebtest höher — nicht das mäßige Loos Genügte dir, das deinen Schwestern ward. Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen, und eine Krone tragen. Ich allzu schwacher Vater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häusen; Ich lasse mich bethören durch dein Flehen, und an den Zusall wag' ich das Gewisse!

#### Marina.

Wie? - Theurer Vater, reut bich beine Gute? Ber fann mit bem Geringern fich bescheiben, Benn ihm bas Sochfte überm haupte schwebt?

Mnifchek.

Doch tragen beine Schwestern feine Kronen, Und find beglückt — — —

### Marina.

Was für ein Gluc ift bas, wenn ich vom hause Des Woiwods, meines Vaters, in bas haus Des Palatinus, meines Gatten, ziehe?
Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch?
Und kann ich mich des nächsten Tages freu'n,
Wenn er mir mehr nicht, als der heut'ge bringt?
D, unschmachafte Wiederkehr des Alten!
Langweilige Dasselbigkeit des Dasenns!
Lohnt sich's der Müh', zu hoffen und zu streben?
Die Liebe oder Größe muß es sepn,
Sonst alles Andre ist mir gleich gemein.

Rinifdek.

### Marina.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater!
Laff und ber Fluth vertrauen, die und trägt!
Richt an die Opfer denke, die du bringest,
Denk' an den Preis, an das erreichte Biel —
Benn du dein Madchen sigen sehen wirst
Im Schmuck der Czaarin auf dem Thron zu Moskan,
Benn deine Enkel diese Welt beherrschen!

Mnifdek.

Ich bente nichts, ich sehe nichts als bich, Mein Madchen, bich im Glanz ber Königstrone. Du forderft es; ich fann bir nichts versagen.

Marina.

Noch eine Bitte, lieber, bester Bater, Gemahre mir!

Mnifchek.

Bas municheft du, mein Rind? Marina.

Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit der unbänd'gen Sehnsucht in der Brust? Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworfen — Endlose Räume trennen mich davon. — Kann ich das tragen? O! der ungeduld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Raumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.

Mnifdek.

Bas willft du? Bas verlangst du? - -

Laff' mich in Kiow des Erfolges harren! Dort schöpf' ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Granzmart beider Reiche, — —

Mnifchek.

Dein Geift ftrebt furchtbar. Mäß'ge bich, mein Kind.

Ja, du vergonnit mir's, ja, du führft mich bin.

Mnifdek.

Du führft mich bin. Muß ich nicht, was du willft?

Marina.

Bergvater, wenn ich Czaarin bin gu Mostau, Sieb, bann muß Riow unfre Grange fenn. Riow muß mein fenn, und bu follft's regieren.

Mnifchek.

Madden, du traumft! Schon ift bas große Mosfau Bu eng fur beinen Beift; bu willft fcon Land Muf Roften beines Baterlandes - -Marina.

Miom.

Behörte nicht ju unferm Baterlande. Dort herrichten ber Barager alte Kurften; beding 3ch hab' die alten Chronifen wohl inne, -Bom Reich ber Ruffen ift es abgeriffen; A attinte Bur alten Krone bring' ich es gurud. Mnifchek.

Still! Still! bas barf ber Boimoba nicht boren! (Man bort Trompeten.)

Sie brechen auf

# Bweiter Aufzug.

# Erfte Ocene.

Unficht eines griechifden Slofters

in einer öben Bintergegend am See Belofero. Ein Bug von Monnen in schwarzen Aleibern und Schleiern geht hinten über die Buhne. Marfa in einem weißen Schleier fieht von ben übrigen abgesondert an einen Grabftein gelehnt. Olga tritt aus bem Buge beraus, bleibt einen Augenblid fieben, sie zu betrachten, und tritt alebann naber.

### Olaa.

Treibt bich bas herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie ber erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Jum Nachen, und die Wandervögel ziehn. Geöffnet ist die Welt, und Alle lockt Die neue Luft and enger Klosterszelle Ins offne Heitre der verjüngten Flur. Und du nur willst, versenkt in ew'gen Schmerz, Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

Laff mich allein, und folge beinen Schweftern!

Ergebe fich in Luft, wer hoffen fann. Mir fann bas Jahr, bas alle Welt verjüngt, Richts bringen; mir ift Alles ein Vergangnes, Liegt Alles als gewefen hinter mir.

Olga.

Beweinst bu ewia beinen Gobn und trauerit Um die verlorne Berrlichfeit? Die Beit, Die Balfam gießt in jede Bergensmunde, Berliert fie ibre Macht an dir allein? Du warft die Czaarin diefes großen Reichs, Barft Mutter eines blühnden Cobns; er murbe Durch ein entfeslich Schidfal bir geraubt; Ins obe Rlofter fabit du bich verftogen, Dier an den Grangen der belebten Belt. Doch fechaehnmal feit jenem Schreckenstage bat fich bas Ungeficht ber Belt verinnat: Rur beines feb' ich ewig unverandert, Ein Bild bes Grabs, wenn Alles um bich lebt. Du gleichft ber unbeweglichen Geftalt. Bie fie ber Runftler in den Stein gepragt, Um ewig fort baffelbe ju bedeuten.

Marfa.

Ja, hingestellt hat mich die Zeit
Zum Denkmal meines schrecklichen Geschick!
Ich will mich nicht beruhigen, will nicht
Bergessen. Das ist eine feige Seele,
Die eine heilung annimmt von der Zeit,
Ersaß fürs Unersesliche! Mir foll
Nichts meinen Gram abkaufen. Wie des himmels
Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht,
Ihn immer, unermeßlich, ganz umfängt,

Wohin er fliebend auch die Schritte wende: So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle; Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer, Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

Olna.

D! sieh doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen! Er kommt von fern her, von bewohnten Gränzen, Er bringt und Botschaft aus der Menschen Land. Der See ist auf, die Straßen wieder frei; Reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben für die Welt, So hören wir doch gern von ihrem Wechsel, Und an dem Ufer ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen.

Monnen tommen jurud mit einem Sifcherknaben.

Tenia. Belena.

Sag' an, ergable, mas du Reues bringft.

Aleria.

Was draußen lebt im Seculum, ergable.

fifder.

Lagt mich jum Borte fommen, heil'ge Frauen!

Tenia.

3ft's Krieg? - 3ft's Friede? -

Aleria.

Ber regiert bie Belt?

fifder.

Ein Schiff ist gu Archangel angekommen, Herab vom Eispol, wo die Welt erstarrt.

Oiga.

Bie tam ein Fahrzeug in das wilde Meer?

Es ift ein engellandisch handelsschiff. Den neuen Weg hat es zu uns gefunden.

Aleria.

Was boch der Menfch nicht wagt für den Geminn!

So ift die Welt doch nirgende zu verschließen!

Das ift noch die geringfte Reuigfeit. Gang anderes Geschick bewegt die Erde.

Aleria.

D fprich, erzähle!

Olga.

Sage, was geschehn.

fifcher.

Erstaunliches erlebt man in der Belt: Die Todten stehen auf, Berftorbne leben.

Olga.

Erflar' dich, fprich!

Sifder.

Pring Dmitri, Jwans Sohn, Den wir als tobt beweinen, fechzehn Jahr', Er lebt und ift in Polen aufgestanden.

Diga.

Pring Dmitri lebt?

Marfa (auffahrenb). Mein Sohn! do

Diga.

D faffe bich! D halte,

Salte dein Berg, bis wir ihn gang vernommen!

Aleria.

Wie fann er leben, der ermordet ward Bu Uglitich und im Feuer umgefommen?

fifther.

Er ift entfommen aus ber Feuersnoth, In einem Rlofter hat er Schutz gefunden; Dort wuchs er auf in ber Verborgenheit, Bis feine Zeit fam, fich zu offenbaren.

Olga (jur Marfa).

Du gitterft, Fürftin, du verbleichft ?

Marfa.

3d) weiß,

Daß es ein Wahn ist, — boch so wenig noch Bin ich verhartet gegen Furcht und hoffnung, Daß mir das herz in meinem Bufen wantt.

Olga.

Warum war' es ein Wahn? O, hor' ihn! hor' ihn! Wie konnte folch Gerücht fich ohne Grund Berbreiten?

fifcher.

Ohne Grund? Bur Waffe greift Das ganze Bolf der Litthauer, der Polen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marfa, an allen Gliedern zirternd, muß sich an Olga und Alexia

Tenia.

D rede! Sage Alles! Sage, mas du weißt.

Alexia.

Sag' an, wo bu bas Reue aufgerafft?

3ch, aufgerafft? Ein Brief ist ausgegangen Bom Czaar in alle Lande feiner Herrschaft; Den hat und der Posadnis\* unfrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man und täuschen will, und daß wir den Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wir's; benn war's nicht wahr, Der große Kürst verachtete die Lüge.

Marfa.
If dieß die Fassung, die ich mir errang?
Gehört mein Herz so fehr der Zeit noch an,
Daß mich ein leeres Wort im Junersten erschüttert?
Schon sechzehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn,
Und glaube nun auf Einmal, daß er lebe?

Du haft ihn fechzehn Jahr' als todt beweint, Doch feine Afche haft du nie gefehn! Nichts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Vorsicht über dem Gefchick Der Völler und ber Fürsten Haupt. — Döffne Dein herz ber hoffnung. — Mehr, als du begreifft, Geschieht — wer kann der Allmacht Granzen seben?

Soll ich den Blid zurud ind Leben wenden, Bon dem ich endlich abgeschieden war?

<sup>\*</sup> Richter, Schultbets. \*

Richt bei ben Tobten wohnte meine Soffnung. D fagt mir nichts mehr! Lagt mein Berg fich nicht Un biefes Trugbild bangen! Laft mich nicht Den theuren Cobn jum Sweitenmal verlieren! D meine Rab' ift bin, bin ift mein Frieden! 3ch fann bieg Wort nicht glauben, ach! und fann's Run ewig nicht mehr aus ber Geele lofden! Web mir! Erft jest verlier' ich meinen Gobn: Test weiß ich nicht mehr, ob ich bei ben Tobten. Db bei ben Lebenben ibn fuchen foll. Endlofem Smeifel bin ich bingegeben! (Man bort eine Glode, Schwefter Pfortnerin fommt.)

Glaa.

Bas ruft die Glode, Schwester Pfortnerin? Dförtnerin.

Der Erabifchof ftebt braugen vor ben Dforten: Er tommt vom großen Czaar, und will Gebor.

Olaa.

Es fteht ber Ergbifchof vor unfern Dforten! Bas führt ihn Außerordentliches ber ?

Tenia.

Rommt Alle, ibn nach Burben zu empfangen! (Sie geben nach ber Pforte; indem tritt ber Ergbischof ein; fie laffen fich Alle bor ihm auf ein Anie nieber, er macht bas griechische Rreus über fie.)

and the Sight his Den Rug bes Friedens bring' ich euch im Damen

Des Baters und bes Sobnes und bes Beifts,

. Der ausgeht von bem Bater!

Olga.

Berr! Bir fuffen

In Demuth beine vaterliche Sand!

— — — Gebiete beinen Tochtern!

Un Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga.

Sier fteht fie und erwartet bein Gebot. (Alle Monnen entfernen nich.)

# Siob und Marfa.

Biob.

Der große Kurst ist's, ber mich an dich sendet, Auf seinem sernen Throne denkt er dein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug' Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug' des Herrschers überall; Bis an die fernsten Enden seines Neichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

Bie weit fein Arm trifft, hab' ich mohl erfahren.

Er fennt den hohen Geift, der dich beseelt; Drum theilt er gurnend die Beleidigung, Die ein Berwegner dir gu bieten magt.

Marfa.

Siob.

Bernimm, ein Fredler in der Polen Land, Ein Renegat, der, fein Gelubb' als Mond

Rudlos abidworend, feinen Gott verlangnet, Migbraucht ben ebeln Ramen beines Gobnes. Den bir ber Tod geraubt im Rinbedalter. Der dreifte Gaufler rubmt fic beines Blute. Und gibt fich fur bes Czaaren Imans Gobn. Ein Boiwod bricht den Frieden, führt and Dolen Den Afterfonig, ben er felbit ericaffen. Dit Beeredfraft in unfre Grangen ein; Das treue Berg ber Reußen führt er irre. Und reigt fie auf zu Abfall und Berratb. Mich schickt Der Chaar ju bir in vaterlicher Meinung. - Du ebrit bie Manen beines Cobns: bu wirft Richt bulden, bag ein frecher Abenteurer 36m aus bem Grabe feinen Damen flieblt. Und fich verwegen brangt in feine Rechte. Erflaren wirft bu laut vor aller Welt, Daß du ibn nicht fur beinen Cobn erfennft. Du wirft nicht fremdes Baftarbblut ernähren Un beinem Bergen, bas fo ebel folagt; Du wirft, der Chaar erwartet es von bir, Der icanbliden Erfindung miderfprechen, Mit bem gerechten Born, ben fie verbient.

Marfa

(hat mabrend blefer Rede bie beftigsten Bewegungen betämpft). Was hor' ich, Erzbischof! Ist's möglich? — D, fagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich ber kede Abenteurer Als Jwand Sohn, den wir als todt beweinen?

Durch eine flucht'ge Mehnlichfeit mit 3man,

Durch Schriften, die der Bufall ihm verschaffte, Und burch ein foftlich Rleinod, bas er zeigt, Caufcht er die Menge, die fich gern betrügt.

Marfa. .

Bas für ein Rleinod? D, bas fagt mir an! Giob.

Ein goldnes Rreug, belegt mit neun Smaragben, Das ihm ber Anas Iwan Meftislowstop, Go fagt er, in ber Taufe umgehangen.

Marfa.

Bas fagt 3hr? - Diefes Rleinod weist er auf? (Mit gezwungener Faffung.)

- Und wie behauptet er, daß er entfommen? Siob.

Ein treuer Diener und Diat bab' ibn Dem Mord entriffen und dem Reuerbrand, Und nach Smolenstow beimlich weggeführt. Marfa.

Bo aber hielt er fich - wo gibt er vor, Dag er bis biefe Stunde fich verborgen? fiob.

3m Rlofter Efcudow fen er aufgewachfen, Sich felber unbefannt; von bort hab' er Rach Litthauen und Polen fich geflüchtet, Bo er bem Fürft von Gendomir gebient, Bis ihm ein Bufall feinen Stand entbedt. Marfa.

Mit folder Rabel fann er Freunde finden, Die Gut und Blut an feine Sache magen? Siob.

D Czaarin! falfches Bergens ift ber Pole,

Und neibisch sieht er unfred Landes Flor. Ihm ist ein jeder Borwand sehr willsommen, Den Krieg in unsern Gränzen anzugunden!

Marfa.

Doch gab' es felbst in Mostan glaub'ge Seelen, Die bieses Werk bes Trugs so leicht berudt?

Siob.

Der Völler herz ift wantelmuthig, Fürstin! Sie lieben bie Veranderung; fie glauben Durch eine neue herrschaft zu gewinnen. Der Lüge tede Zuversicht reift hin, Das Bunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum wünscht der Czaar, daß du den Wahn des Bolls Berstreust, wie du allein vermagst. Ein Wort Bon dir, und der Betrüger ist vernichtet, Der sich verwegen lügt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen. Dich Empört, ich seh's, das freche Gautelspiel, Und deine Wangen färbt der edle Jorn.

Marfa.

Und wo, - bas fagt mir, - wo verweilt er jest, Der sich für Unfern Sohn zu geben wagt?

giob.

Schon rudt er gegen Efchernitow heran; Bon Kiow, hört man, fep er aufgebrochen; 3hm folgt ber Polen leicht berittne Schaar, Sammt einem Heerzug donifcher Kofafen.

Marfa.

D hochfte Allmacht, habe Dant! Dant! Dant! Dant!

Siob.

Das ift dir, Marfa? - Wie verfteh' ich bas? Marfa.

D himmelemachte, führt ihn gludlich herl 3hr Engel alle, schwebt um feine Fahnen!

3ft's möglich? - Wie? Dich tonnte der Betrüger -

Er ist mein Sohn. An biesen Zeichen allen Erfenn' ich ihn. An beines Czaaren Furcht Ersenn' ich ihn. Er ist's! Er lebt! Er naht! Herab von beinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Ruriss Stamm; Der wahre Czaar, ber rechte Erbe fommt, Er kommt und forbert Nechnung von dem Seinen.

Bahnfinnige, bedenfft du, was du fagft?

Erschienen endlich ist der Tag der Nache, Der Wiederherstellung. Der himmel zieht Aus Grabes Nacht die Unschuld an das Licht. Der stolze Godunow, mein Todseind, muß Bu meinen Füßen kriechend Gnade fiehn; D, meine heißen Bunsche sied erfüllt!

Siob.

Rann bich der haß zu folchem Grad verblenden? Marfa.

Kann beinen Czaar ber Schrecken fo verblenden, Daß er Errettung hofft von mir — von mir — Der unermeßlich schwer Beleibigten? Ich foll den Sohn verläugnen, den der himmel Mir durch ein Bunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines hauses Mörder, zu Gefallen, Der über mich unfäglich Weh gehäuft? Die Rettung von mir stoffen, die mir Gott In meinem tiefen Jammer endlich sendet?

Siob.

#### Marfa.

Nein, du entrinnft mir nicht. Du follft mich boren. Ich habe dich, ich laffe dich nicht los. D, endlich kann ich meine Bruft entladen! Ausschäumen endlich gegen meinen Feind Der tiefften Seele lang verhaltnen Groll!

Der war's, der mich In diese Gruft der Lebenden verstieß, Mit allen frischen Kräften meiner Jugend, Mit allen warmen Trieben meiner Brust?
Wer riß den theuern Sohn mir von der Seite, Und sandte Mörder aus, ihn zu durchbohren? O! keine Sprache nennt, was ich gelitten, Wenn ich die langen hellgestirnten Nächte Mit ungestillter Sehnsucht durchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thränen zählte! Der Tag der Mettung und der Nache kommt; Ich seh' den Mächtigen in meiner Macht.

Siob.

Du glaubst, es fürchte bich ber Czaar -

Er ift

In meiner Macht - Gin Bort aus meinem Munde,

Ein einziges, tann fein Gefchid enticheiben! -Das ift's, warum bein herricher mich beschickte! Das gange Bolf ber Reugen und ber Polen Siebt jest auf mich. Wenn ich den Czaarowitsch Rur meinen Gobn und Iwans anerfenne, So bulbigt Alles ibm; das Reich ift fein. Berläugn' ich ibn , fo ift er gang verloren: Denn wer wird glauben, bag bie mahre Mutter, Die Mutter, bie, wie ich, beleidigt mar, Berlaugnen tonnte ihres Bergens Cohn, Mit ihres Saufes Morber einverstanben? Ein Bort nur foftet's mich, und alle Belt Berlagt ibn als Betruger. - 3ft's nicht fo? Dief Bort will man von mir. - Den großen Dienft, Gefteb's, fann ich bem Gobunow erzeigen! Siob.

Dem gangen Baterland erzeigst du ihn; Aus schwerer Kriegenoth rettest du das Neich, were Benn du der Wahrheit Ehre gibst. Du selbst, med Du zweifelst nicht an beines Sohnes Tod, und Und könntest zeugen wider dein Gewissen?

3ch hab' um ihn getrauert fechzehn Jahr', andliffer Doch feine Afche fah ich nie. Ich glaubte and nie Der allgemeinen Stimme feinen Tod und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme und meiner Hoffnung glaub' ich jeht fein Leben. Es ware ruchlos, mit verwegnem Zweifel in der bochften Allmacht Gränzen fehen wollen. Doch war' er auch nicht meines herzens Sohn, ist fell ber Sohn doch meiner Rache fevn.

3d nehm' ihn an und auf an Rindes Statt, Den mir ber Simmel rachend bat geboren.

Sieb.

Ungludliche! Dem Starfen troBeft bu? Bor feinem Urme bift bu nicht geborgen Much in bes Rloftere Abgefdiedenheit.

Marfa.

Er tann mich tobten; meine Stimme tann 3m Grab erftiden ober Rerfere Racht. Daß fie nicht machtig burch bie Belt erfcalle; Das fann er; boch mich reben laffen, mas 3d nicht will, bas vermag er nicht; - auch nicht Durch beine Lift - ben 3med bat er verloren! Giob.

3ft bieg bein lettes Wort? Befinn' bich mobi! Bring' ich bem Czaar nicht befferen Befcheib? Marfa.

Er hoffe auf ben Simmel, wenn er barf, Auf feines Bolfes Liebe, wenn er fann. Biob. "

Benug! - Du willft entichloffen bein Berberben, Du haltft bich an ein ichwaches Robr, bas bricht; Du wirft mit ibm gu Grunde geben. -

Marfa (allein).

Es ift mein Sobn, ich tann nicht baran zweifeln. Die wilden Stamme felbft ber freien Bufte Bewaffnen fich fur ibn; ber ftolge Dole, Der Valatinus, magt bie eble Tochter

An feiner guten Sache reines Gold, Und ich allein verwärf' ihn, feine Mutter? Und mich allein burchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle herzen Ergreift und in Erschüttrung bringt die Erde? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich fasse mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, die mir der himmel sendet!

Er ift's, er giebt mit Seeresfraft beran, Mich zu befreien, meine Schmach zu rachen! Bort feine Erommeln! feine Rriegsbrommeten! Ihr Bolfer, fommt vom Morgen und Mittag Mus euren Steppen, euren em'gen Balbern! In allen Bungen, allen Erachten fommt! Baumet bas Rog, bas Mennthier, bas Ramel! Bie Meereswogen ftromet gabllos ber, Und branget euch ju eures Ronigs Fahnen! -D warum bin ich bier geengt, gebunden, Befdranft mit bem unendlichen Gefühl! Du, em'ge Conne, bie ben Erbenball Umfreist, fer bu die Botin meiner Bunfche! Du, allverbreitet ungehemmte Luft, Die fonell bie weitste Banderung vollenbet. D trag ibm meine glubnbe Gebnfucht gu! 3ch habe nichte, ale mein Gebet und Rlebn; Das icopf' ich flammend aus der tiefften Geele, Beflügelt fend' ich's ju bes Simmels Sobn. Die eine Beerschaar fend' ich bir's entgegen.

# Zweite Scene.

Eine Unbobe mit Baumen umgeben.

Eine weite und lachende Ferne öffnet fich; man fiebt einen schönen Strom durch die Landschaft ausgegoffen, die von dem jungen Grun der Saaten belebt ift. Raber und ferner fieht man die Thurmspipen einiger Stadte leuchten. Arommeln und Kriegsmusik hinter der Stene. Odowalsky und andere Officiere treten auf; gleich darauf Demetrius.

Odowalsky.

Laft bie Armee am Wald hinunter giehn, Indef wir uns hier umschaun auf der Hobe. (Einige geben. Demetrlus tritt auf.) Demetrius (gurudfabrenb).

Da! Beld ein Unblid!

Ødowalsky.

herr! Du fiehft bein Reich

Bor bir geoffnet. — Das ift ruffifch Land.

Bemetrius.

Ift das der Onieper, der den ftillen Strom Durch diefe Auen gieft?

> Obowalsky. Das ift bie Desna.

Dort beben fich die Thurme Tichernigows.

Bas dort am fernen himmel glanzt, das find Die Anppeln von Sewerisch Novogrod. Demetrius.

Welch heitrer Unblid! Welche fconen Quen! Odowalsky.

Der Leng hat fie mit feinem Schmud bebedt; Denn gulle Korns erzeugt ber upp'ge Boben. Demetrins.

Der Blid fcweift bin im Unermeflichen.

Doch ift's ein kleiner Anfang nur, o Berr! Des großen Ruffenreichs. Denn unabfehbar Streckt es ber Morgensonne sich entgegen, Und keine Granzen hat es nach bem Rord, Als bie lebenb'ge Zeugungekraft ber Erbe.

Magin.

Sieh, unfer Czaar ift gang nachdentend worben. Demetrius.

Auf biesen schönen Au'n wohnt noch der Friede, Und mit des Krieges furchtbarem Gerath Erschein ich jest, sie feindlich zu verheeren!

Dergleichen, herr! bedenft man binterbrein.

Du fühlft als Pole, ich bin Modfau's Sohn, Es ift bas Land, bas mir bas Leben gab. Bergib mir, theurer Boden, heim'iche Erbe, Du heiliger Grangpfeiler, den ich faffe, Auf den mein Bater feinen Abler grub, Daß ich, bein Sohn, mit fremden Feindes Waffen In deines Friedens ruhigen Tempel falle. Mein Erb' zuruchzusordern, tomm' ich her,

Und den geraubten edeln Baternamen. hier herrschten die Waräger, meine Ahnherrn, In langer Reih', seit dreißig Menschen-Altern; Ich bin der Lehte ihred Stamms, dem Mord Entrissen durch ein göttliches Verhängniß.

# Dritte Scene.

Gin ruffifdes Dorf.

Freier Plat vor ber Kirche. Man bort bie Sturmglode. Gleb, Blia und Eimoska eilen, mit Merten bewaffnet, auf bie Scene.

Bleb (aus bem Saufe tommenb).

Bas rennt bas Bolf?

Ilia (aus einem andern Saufe tommenb).

Mer jog bie Feuerglode? -

Rachbarn, heraus! Rommt Alle, fommt gu Rath! (Dieg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kindern welche Bepade tragen.)

Gleb.

Bo fommt ihr her mit Weibern und mit Rindern?

Flieht, flieht! Der Pole ift ind Land gefallen Bei Moromeff, und morbet, was er findet.

Oleg.

Flieht, flieht ins innre Land, in fefte Stabte! Wir haben unfre Sutten angegundet,

Und aufgemacht, ein ganges Dorf, und fliebn Landeinwarts gu bem Seer bes Czaaren.

Eimoska.

Da fommt ein neuer Trupp von fluchtigen. (Jwanska und Petrufchka mit bewaffneten Lanbleuten treten an ber entgegengefesten Seite auf.)

3 manska.

Es leb' ber Czaar! ber große Fürft Dimitri!

Wie? Was ift bas?

3lia.

Wo wollt ihr hin?

Wer fend ibr?

Petrufchka.

Wer treu ift unferm Fürstenstamm, fommt mit!

Was ift benn das? Da flieht ein ganzes Dorf Landeinwarts, vor den Polen fich zu retten, Und ihr wollt hin, wo diefe hergefiohn? Wollt übergehen zu dem Feind des Landes?

Petruschka.

2Bas Feind? Es ift fein Feind, ber fommt; es ift Ein Freund bes Bolfs, ber rechte Erb' bes Landes.

Es tritt ber Pofadnit (Dorfrichter) auf, um ein Manifest bes Demetrins abzulcfen. Schwanten ber Einwohner bes Dorfs zwifchen beiden Parteien. Die Banerinnen werden zuerft fur Demetrins gewonnen, und geben ben Ausschlag.

Lager des Demetrius. Er ift in der erften Action gefchlagen, aber die Armee des Czaaren Boris fiegt gewiffermaßen wider ihren Willen, und verfolgt ihre Bortheile nicht. Demetrius, in Berzweiflung, will fich tödten, und wird
mit Muhe von Korela und Odowalsty daran verhindert. Uebermuth der Kofalen felbst gegen Demetrius.

Lager der Armee des Chaaren Boris. Er felbst ist abwesend, und dieß schadet seiner Sache, weil er gefürchtet,
aber nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unguverläffig. Die Anführer sind uneinig, und neigen sich jum
Theil auf die Seite des Demetrius aus verschiedenen Bewegungsgründen. Einer von ihnen, Soltisow, erklart sich aus
Ueberzeugung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten
Folgen; ein großer Theil der Armee fällt dem Demetrius zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er fich als abfoluter herricher und hat trene Diener um fich, aber er ift icon erbittert burch ichlimme Nachrichten. Furcht vor einem Aufftand in Mostau halt ihn ab, zur Armee zu gehen. Auch icamt er fich, als Czaar in Person gegen ben Betrüger zu fechten. Seene zwischen ihm und bem Erzbischof.

Unglücksboten fommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer dringender für Boris. Er hört vom Abfall bes Landvolks und ber Provincial=Städte, von der Unthätigkeit und Meuterei der Armee, von den Bewegungen in Moskan, von Demetrius' Bordringen. Romanow, den er fchwer

beleidigt hat, tommt in Modtau an. Dieß erregt neue Beforgniffe. Jest tommt die Nachricht, bag die Bojaren in bas Lager des Demetrius flieben, und daß die gange Armee zu ihm übergeht.

Boris und Arinia. Der Czaar erfcheint ruhrend als Bater, und im Gefprach mit ber Tochter fchließt fich fein Innerftes auf.

Boris hat sich durch Verbrechen jum herrscher gemacht, aber alle Pflichten des herrschers übernommen und geleistet; dem Lande gegenüber ist er ein schähbarer Fürst, und ein wahrer Vater des Volks. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen Einzelne ist er argwöhnisch, rachfüchtig und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Rang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Vesit der höchsten Gewalt, die gewohnte Veherrschung der Menschen, und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm unmöglich ist, seine Größe zu überleben. Er sicht klar, was ihm bevorsteht; aber noch ist er Czaar, und nicht erniedrigt, wenn er zu sterben beschließt.

Er glaubt an Borberverkundigungen, und in feiner jesigen Stimmung erscheinen ihm Dinge als bedeutend, die er fonft verachtet hatte. Ein besonderer Umftand, worin er eine Stimme des Schickfals findet, wird für ihn entscheidend.

Rurg vor feinem Tobe andert er feine Natur, wird fanfter auch gegen die Ungludeboten, und schamt fich der Aufwallungen bes Borns, womit er die früheren empfing. Er lagt fich bas Schlimmfte ergablen, und beschentt sogar den Ergabler.

Sobald er das für ihn entscheibende Unglud vernimmt, geht er ab ohne weitere Erflärung, mit Gelassenheit und Resignation. Aurz nachher tritt er in Monchefleidern wieder auf, und entfernt seine Tochter von seinem lesten Augenblide. In einem Kloster soll sie Schut vor Beleidigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einfames Zimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Verwirrung bei ber Nachricht vom Tobe bes Czaaren. Die Bojaren bilden einen Reichsrath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammvater bes jest regierenden Hauses) tritt auf an der Spise einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue, und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Rache und Ehrsucht sind fern von seiner Seele; er folgt bloß dem Rechte. Arinien liebt er ohne Hoffnung, und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Momanow eilt zur Armee, um diefe fur ben jungen Czaar zu gewinnen. Aufruhr in Modfan, von den Anhangern bes Demetrius bewirft. Das Volf reift bie Bojaren aus ihren Gebillete fammel. Berte. VII. Sanfern, bemächtigt fich bes Feodor und ber Arinia, fest fie gefangen, und schickt Abgeordnete an Demetrius.

Demetrius in Tula auf bem Gipfel bes Gluds. Die Armee ist fein; man bringt ibm die Schluffel vieler Stadte. Mostau allein scheint noch zu widerstehen. Er ist mild und liebenswürdig, zeigt eine eble Rührung bei der Nachricht vom Tode des Boris, begnadigt einen entdeckten Anschlag gegen sein Leben, verschmäht die knechtischen Ehrenbezeugungen der Ruffen, und will sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denen er umgeben ist, sind rauh, und behandeln die Ruffen mit Verachtung. Demetrins verlangt nach einer Zusammenkunft mit seiner Mutter, und sendet Boten an Marina.

Unter der Menge von Ruffen, die fich in Tula jum Deme: trius brangen , ericeint ein Mann, ben Demetrius fogleich erfennt; er freut fich bochlich, ihn wieder ju feben. Er entfernt alle Undern, und fobalb er mit biefem Manne allein ift, banft er ibm mit vollem Bergen, als feinem Retter und Wohlthater. Jener gibt ju verfteben, daß Demetrius allerdings eine große Ber: bindlichfeit gegen ihn habe, und eine großere, als er felbft wiffe. Demetrius bringt in ihn, fich deutlicher zu erflaren, und ber Mörder bes achten Demetrins entbedt nun ben mabren Sergang ber Cache. Fur biefen Mord murde er nicht belobnt, hatte vielmehr von Boris nichts als ben Tod zu erwarten. Durftend nach Rache, traf er auf einen Anaben, beffen Mehn: lichfeit mit bem Czaar Iwan ihm auffiel. Diefer Umftand mußte benutt werben. Er nahm fich bes Anaben an, flob mit ihm aus liglitich, brachte ibn zu einem Geiftlichen, ben er für

feinen Plan zu gewinnen wußte, und übergab diesem das Kleinod, das er selbst dem ermordeten Demetrius abgenommen batte. Durch diesen Knaben, den er nachher nie aus den Augen verloren, und dessen Schritte er jederzeit unvermerkt geleitet hat, ist er nunmehr gerächt. Sein Werkzeug, der falsche Demetrius, herrscht über Rußland an Boris' Stelle.

Während dieser Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Veränderung vor. Sein Stillschweigen ist furchtbar. In dem Momente der höchsten Buth und Verzweislung bringt ihn der Mörder aufs Neußerste, da er mit Trop und lebermuth seinen Lohn fordert. Er stößt ihn nieder.

Monolog des Demetrius. Innerer Kampf, aber überwiegendes Gefühl ber Nothwendigkeit, fich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten der Stadt Mosfau tommen an, und unterwerfen sich dem Demetrius. Sie werden finster und mit drohenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ist der Patriarch. Demetrius entsetht ihn feiner Burde, und verurtheilt furz darauf einen vornehmen Ruffen, der an seiner Aechtheit gezweiselt hatte.

Marfa und Olga erwarten ben Demetrius unter einem prächtigen Belt. Marfa spricht von der bevorstehenden Zusammenkunft mit mehr Zweifel und Furcht, als Hoffnung, und zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glückeligkeit seyn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der laugen Reise hatten Beide Zeit gehabt, sich an alle

Umftande zu erinnern; die erste Eraltation hatte dem Nachdenken Naum gemacht. Das dustre Schweigen und die zuruckschreckenden Blicke der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweifel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ist unschlüssig, ob sie bem Demetrins entgegen gehen soll. Jest steht er vor ihr, allein. Der kleine Rest von Hoffnung in ihrem Herzen schwindet ganz bei seinem Aublick. Ein unbefanntes Etwas tritt zwischen Beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Versuch, sich zu nähern; Marfa ist die erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas herz nichte? Erlennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (fchweigt).

Demetrius. Die Stimme der Natur ist heilig und frei; ich will sie weder zwingen noch erlügen. Hatte dein Herz bei meinem Andlicke gesprochen, so hatte das meinige geantwortet; du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gefunden haben. Das Nothwendige ware mit Neigung, mit Liebe, mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für mich fühlst, so dent' als Fürstin, sasse dich als Königin! Das Schickal gab mich dir ungehofft zum Sohn; nimm du mich an als ein Seschent des Himmels. Bar' ich dein Sohn auch nicht, der ich jest schene, so rand' ich deinem Sohne nichts. Ich raubte es deinem Keinde. Dich und dein Blut hab' ich gerächt, habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen, und auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. — Daß dein Schickal

an meines befestigt ift, begreifft du. Du ftebft mit mir, und mit mir gehft du unter. Die Boller alle febn auf und. -

3ch haffe die Gautelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fühle wirklich eine Ehrfurcht gegen bich, und dieß Gefühl, das meine Anice vor dir beugt, es ift mein Ernft.

(Stummes Spiel ber Marfa, bas bie innere Bewegung in ihr ju ertennen gibt.)

Demetrius. Entschließe bich! Last beines Willens freie Handlung senn, was die Natur dir versagt. Ich fordere keine Heuchelei, keine Lüge von dir; ich fordere wahre Gestüble. Scheine du nicht meine Mutter, sep es — Wirf das Vergangene von dir, ergreise das Gegenwärtige mit gangem Herzen! Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich der Czaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub; er hat kein Herz, bich zu lieben, kein Auge, dirzu lächeln — Wenbedichzu dem Lebenden —

Demetrius. D biefe goldnen Tropfen find mir will- tommen. Las fie fliegen! Beige bich fo bem Bolf!

(Auf einen Wint bes Demerriud öffnet nich bas Belt, und bie ver- fammelten Ruffen werben Beugen biefer Scene.)

Einzug bes Demetrius in Mostau. Große Pracht, aber friegerische Anstalten. Polen und Rosafen sind es, die den Jug anführen. Das Duftre und Schredliche mischt sich in die öffentliche Freude. Mißtrauen und Unglud umschweben das Ganze.

Romanow, der zu spat zur Armee tam, ift nach Mostau zurückgetehrt, um Feodor und Arinien zu schühen. Alles ift vergebens; er felbst wird gefangen gesett. Arinia flüchtet zur Czaarin Marfa und fleht zu ihren Füßen um Schutz vor den Polen. hier sieht sie Demetrius, und ihr Anblick entzündet bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leidenschaft. Arinia verabscheut ihn.

Demetrius als Czaar — Ein furchtbares Element tragt ihn, aber er beherrscht es nicht; er wird von der Gewalt fremder Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtseyn erzeugt ein allgemeines Mißtrauen; er hat keinen Freund, teine treue Seele. Polen und Kosaken schaden ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Bolks. Selbst was ihm zur Ehre gereicht, seine Popularität, Einfachheit und Verschmabung des steifen Geremoniells erregt Unzufriedenheit. Inweilen verleßt er aus Unbedacht die Gebrauche des Landes. Er verfolgt die Mönche, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Auch ist er nicht frei von despotischen Launen in den Momenten des beleidigten Stolzes. — Odowalsty weiß sich ihm stets nothwendig zu machen, entfernt die Russen aus seiner Nähe, und behauptet seinen überwiegenden Einstuß.

Demetrius sinnt auf Untreue gegen Marina. Er fpricht darüber mit dem Erzbischof hiob, ber, um die Polen zu entfernen, seinem Bunsche entgegen tommt, und ihm von der chaarischen Gewalt eine bobe Vorstellung gibt.

Marina erscheint in Modfau mit einem großen Gefolge. Busammenkunft mit Demetrius. Falscher und kalter Empfang zu beiben Seiten; jedoch weiß sie sich besser zu verstellen. Sie dringt auf baldige Vermählung. Es werden Austalten zu einem rauschenden Feste gemacht.

Auf Geheiß der Marina wird Arinien ein Giftbecher gebracht. Der Tod ift ihr willfommen. Sie fürchtete, dem Czaaren zum Altar folgen zu muffen.

heftiger Schmerz bes Demetrius. Mit zerriffenem Berzen geht er zur Trauung mit Marina.

Nach der Trauung entdedt ihm Marina, daß fie ihn nicht für den ächten Demetrins balt, und nie dafür gehalten hat. Kalt überläßt fie ihn fich felbft in einem fürchterlichen Bustande.

Unterbeffen benutt Schinstoj, einer der ehemaligen Feldherren bes Czaaren Boris, das wachfende Migvergnugen des Bolts, und wird das haupt einer Verfcmorung gegen Demetrius.

Romanow im Gefängniß wird burch eine überirdifche Erfcheinung getroftet. Ariniens Geift fteht vor ihm, öffnet ihm einen Blid in funftige foonere Zeiten, und befiehlt ihm, ruhig das Schickal reifen zu laffen, und fich nicht mit Blut zu bestecken. Romanow erhält einen Wink, daß er felbst zum Ehron berufen sep. Kurz nachher wird er zur Theilnehmung an der Verschwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltiton macht sich bittre Bormurfe, daß er fein Baterland an den Demetrins verrathen hat. Aber er will nicht zum Zweitenmal ein Berräther seyn, und ans Nechtlichkeit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partei. Da das Unglück einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern, und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Bersuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verdiente Strase an, und bekennt dieß sterbend dem Demetrins selbst.

Casimir, ein Bruder der Lodoista, einer jungen Polin, die den Demetrins im hause bes Boiwoden von Sendomir heimlich und ohne hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem heerzuge begleitet, und in jedem Gefecht tapfer vertheidigt. In dem Momente der höchsten Gefahr, da alle übrigen Anhanger bes Demetrius auf ihre Nettung denten, bleibt Casimir allein ihm getreu, und opfert sich für ihn auf.

Die Berfchwörung fommt jum Ausbruch. Demetrins ift bei ber Czaarin Marfa, und die Aufrührer bringen in das Jimmer. Die Burbe und Rühnheit bes Demetrius wirft einige Augenblide auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinabe,

sie zu entwaffnen, ba er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jest sturzt Schinstoj mit einer andern wuthenden Schaar herein. Bon der Czaarin wird eine bestimmte Erklärung gefordert, sie soll das Krenz darauf fuffen, daß Demetrins ihr Sohn sep. Auf eine so feierliche Art gegen ihr Gewissen zu zeugen, ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius, und will sich entfernen. "Sie schweigt?" rust die tobende Menge, "sie verläugnet ihn? So stirb denn, Betrüger! —" und durchbohrt liegt er zu den Kußen der Marfa.

Marbed.

# Perfonen.

Margaretha von Jorf, herzogin von Burgund.
Abelaide, Prinzessin von Bretagne.
Erich, Prinz von Gothsand.
Barbed, vorgebischer herzog Richard von Port.
Simnel, vorgebischer Prinz Eduard von Clarence.
Ebuard Plantagenet, der wirkliche Prinz von Clarence.
Graf hereford, ausgewanderter englischer Lord.
Seine fünf Söhne.
Sir William Stanley, Botschafter heinriche VII. von England.
Graf Rilbare.
Belmont, Bischof von Opern.
Sir Richard Blunt, Abgesandter best falschen Eduards.
Bürger von Brüffel.

### Erfter Akt.

Sohnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Richard von York, zweiter Sohn Eduards IV, den man schon als Knade ermordet glaubte, lebend in Brüssel befinde, und sein Erbrecht zurückfordere. Die Anerkennung des Prätenzund, durch feine Tante, die Herzogin Margaretha von Burgund, durch Frankreich und Portugal, und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII abzusallen, und seine Bestzungen an seine Hosfinungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Margaretha, wo er die Bildnisse der Yorks aufgestellt sindet; er freut sich nun, auf einem Boden zu sepn, wo er seine Neigung zu dem Hause Port frei bekennen dürfe.

Lord Stanley, Botfchafter Heinrichs VII am hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen, und sucht umfonst ihm die Augen über ben gespielten Betrug zu öffnen. Beide gerathen in hite, und ber Streit ber zwei Rosen erneuert üch in ber Borhalle ber Margaretha.

Der Bifchof von Ppern, vertrauter Rath ber herzogin, tommt dazu, und bringt fie auseinander. Er rühmt bie Pietat ber herzogin gegen ihre unterbrückte Partei und ihre schuftlofen Verwandten, und spricht basjenige aus, wofür Margaretha gern gehalten fepn möchte.

Burger und Burgerfrauen von Bruffel erfüllen die Borhalle, um die Herzogin mit dem Prinzen von York zu erwarten. Stanlep schilt ihre Berblendung; sie gerathen aber durch die Schmähungen, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt, in eine folche Buth, daß sie ihn zu zerreißen drohen. Man hort Trompeten, welche die Ankunft des York verkunden.

Michard tritt zwischen sie, rettet den Abgesandten, harangnirt das Bolt und bringt es zur Ruhe. Während er spricht,
tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland, der Prinzessin von Bretagne und andern Großen ein. — Heresord
wird von dem Andlick Nichards hingerissen, überzeugt und
überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihm,
als dem Sohn seines Königs. Margaretha nimmt nun das
Bort und erklärt sich über ihren Nessen mit der Zärtlichkeit
der mütterlichen Verwandtin. — Sie fordert den Prinzen
auf, den Lord wohl auszunehmen.

Richard umarmt ihn, und außert fich mit Gefühl und zugleich mit fürftlicher Burde. Hereford wird zunehmend von ihm eingenommen, und fragt jest nach feiner Gefchichte. —

Michard will ausweichen.

Die Bergogin übernimmt es, fie vorzutragen, indem fie ben Richard entichulbigt. -

Run folgt die Ergählung von Richards fabelhafter Geichichte, welche großen Eindruck macht, und öftere von bem Affect ber Zuhörer unterbrochen wird. —

Stanley protestirt noch einmal bagegen, und geht ab, ohne Glauben gu finden. Richards eble Erflarung lofcht den Eindruck feiner Worte aus.

Hereford verstärkt seine Versicherungen und verspricht bem Berzog Richard einen zuströmenden Anhang in England. Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbekannteheit mit sich selbst, und vergleicht jenen forglosen Justand mit seiner jesigen Lage. — Es ist eine schwere Pflicht und kein Glück, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken, und es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das blutige Kampsspiel unternehmen soll, welches den Frieden zweier Länder zerstört.

gu Sie ermuntert ihn dazu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werde und der Gedanke, ihn den Zufällen des Arieges auszusehen. — Lebhafte Bezeugungen ihrer Zärtlichkeit.

Jest fpricht fie von dem zweifachen Anliegen ihres Bergens, der Restitution ihres Neffen und der Vermählung Abelaidens, welche nächstens mit dem Prinzen von Gothland foll gefeiert werden.

Pring Erich von Gothland bleibt altein mit der Prinzessin von Bretagne gurud, und spottet über die vorhergegangene Farce. Abelaide ift noch in einer großen Gemuthobewegung und zeigt ihre Empfindlichfeit über Eriche fühllose Kälte. Er verspottet sie und spricht von dem Prinzen von York mit Berachtung. Sie nimmt mit Lebhastigkeit Warbecks Partei, an dessen Bahrhaftigkeit sie nicht zweiselt, und stellt zwischen

ihm und Erich eine dem Lettern nachteilige Bergleichung an. Ihre Bartlichkeit für ben vorgeblichen Dork verräth sich. Erich bemonstrirt ihr aus Warbecks Benehmen, daß jener kein Fürst fevn könne, und führt folche Beweise an, welche seine eigenen gemeinen Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaide verbirgt ihre Verachtung gegen ihn nicht, und setzt ihn auss tiefste neben dem Yort'schen Prinzen herab.

Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diefen Bartlichteit empfinde, aber feine Schadenfreude ift größer als feine Eifersucht; er findet ein Bergnugen daran, daß jene Beiden fich hoffnungslos lieben, er felbst aber die Prinzeffin befigen werde. Der Besig, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen sugen Genuß, dem Barbeck, den er haßt,

die Beliebte ju entreißen.

١

Abelaide fpricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Warbed, und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am Hofe der Margaretha aus. Sie findet eine Aehnlichfeit in Richards und ihrem eigenen Schickfale; Beide leben von der Gnade einer stolzen, gebieterischen Verwandtin und sind bulflose Opfer der Gewalt.

## Bweiter Akt.

Der erfte Aft zeigte Warbed in feinem öffentlichen Vershältniß; jest erblickt man ihn in feinem innern. Die glanzende hülle fällt; man fieht ihn von den eigenen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben hatte, vernachläffigt und unwürdig behandelt. Einige zweifeln an feiner Person und vers

achten ihn beswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschähung, weil er arm ist, und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häust sich auf seinem Haupt zusammen. Er leidet Mangel an dem Nothwendigen, und vermist in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Uebersluß seines vorigen Privatstandes.

Barbed fpielt feine Rolle mit einem gefesten Ernft, mit einer gewiffen Gravitat und mit eigenem Glauben. Go lange er ben Richard vorstellt, ift er Richard; er ift es auch gewiffermaßen für fich felbft, ja fogar zum Theil für bie Ditanfteller bes Betrugs. Diefer Schein barf ichlechterbinge nichts Romodiantisches haben; es muß mehr ein Amt fenn, bas er befleibet, und mit dem er fich identificirte, ale eine Maste, bie er vornimmt. Nachdem der erfte Schritt gethan ift, bat er feine vorige Derfon gang weggeworfen. Alle Schritte, die -aus bem erften fliegen, bat er mit feinem erften Entschluffe aboptirt, und er ftust über das Gingelne nicht mehr, nachdem er bas Bange einmal auf fich genommen bat. Gine gewiffe poetifche Dunkelheit, die er über fich felbft und feine Rolle bat, ein Aberglaube, eine Art von Wahnwis, bilft feine Moralität retten. Eben bas, was ibn in ben Mugen ber Berjogin ju einem Rafenden macht, bient ihm gur Entschuldigung.

Er darf nie flagen, als zulest; wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kränfungen erleidet er mit verbiffenem Unmuth, und Gutes thut er mit ftolzer Größe und einer gewiffen Schillere Smutt. Werte. VII. Erodenheit, nicht fentimentalifch, fondern realistifch, aus einer gewiffen Grandegga, aus Natur und ohne Reflerion.

Es muß fühlbar gemacht werden, wie natürlich es ist, daß in dem Herzen der Prinzessin sich ein liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einfindet, und dort zur vollen Liebe wächst — eine Wirkung des Betrugs, an die man nicht dachte, und die doch so nahe lag. Es ist tragisch, wie ein schönes Gemuth durch die menschlichste Empfindung in ein unglückliches Verhältnis verwickelt wird, wie sich da, wo man nur Verderbliches säete, ein schönes Leben bildet.

Die Prinzeffin ist ein einfaches Madchen ohne alles Fürstliche — ihre Geburt und ihr Stand erscheinen ihr nur als hindernde Schranken, die ihrer schönen Natur widerstreben. Die Größe hat für sie keinen Reiz; sie hat allein Sinn für das Glud des herzens, und nur dadurch erinnert sie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Eraltation von dem einfachen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er außer ihr ift, weil sie ihn aus der Ferne anschaut, poetischer vorkommt.

Abelaide beschäftigt sich mehr mit ihrer Liebe ju Barbed, als mit ber seinigen gu ihr. Sie ist von einer refignirten. Natur jum Schlachtopfer erzogen. Ihre hoffnung ju dem Geliebten zu erheben, wagt sie nicht; sie beneidet nur die Glüdliche, bie ihn einmal besihen foll. Er muß eine reiche

oder machtige Konigstochter beirathen; aber fie ift eine arme Baffe, die nur von ber Gnade ihrer Bermandtin lebt.

Barbed, eine nach Gelbitftandigfeit ftrebende Ratur, ift in der Gewalt eines falfchen, gebieterifden, machtigen, unperfohnlichen Beibes, wie eines bofen Beiftes. Er bat fich ibr perfauft; fein Berbaltnig zu ihr ift erniedrigend und todtend für ibn, und umfonft wendet er Alles an, es zu veredeln. Sie fiebt in ihm ewig nur ihr Wertzeug, ben falfchen Dort, ben Betruger," und ihre Forberungen an ibn find burchaus obne Delicateffe, ohne alle Rudficht auf fein eigenes Ebrgefühl. Umfonft will er empor ftreben; immer wird er von ibr an bas icanbliche Berbaltnig erinnert, bas er fo gern vergeffen mochte, ja bad er vergeffen baben muß, um feine Rolle aut zu fvielen. Deffentlich ehrt, liebfost fie ibn, insgebeim macht fie feine Eprannin. Gie befiehlt ibm, und verbietet ibm, was er öffentlich wollen und nicht wollen foll; öffentlich thut ne, als ob feine Bunfche Befehle fur fie waren, und redet ibm gu, bas gu thun, mas fie ibm ftreng verboten bat. Bebe ibm, wenn er fich eigenmächtig etwas berausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen; baberibre Ungnade und Abneigung.

Abelaide fennt Warbed's eingeschränkte Lage, und fucht fie bu verbeffern. Db er gleich bas Gefchent ihrer Großmuth nicht annimmt, fo macht ihn boch ber Beweis ihrer Liebe glüdlich.

Erich fucht einen boshaften Anschlag gegen Barbed ausguführen, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworfenen Menfchen, beffen Aussagen für Warbed außerft bemuthigend find. Warbed benimmt fich fest und edel. Der Betrug wird entbedt, und Erich beschämt.

Die Herzogin ift von diesem Vorfall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden, und fommt selbst, die beiden Prinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Barbeck dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sev, und läßt den Barbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerktiche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abentenerlicher Abgefandter kommtim Namen Sonards von Clarence, um sich eine Sauvegarde nach Brüssel zu erbitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen durfe. Er sev aus dem Tower zu London entsiohen, und komme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber es trifft mit ihren Zwecken zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck reder mit Hestigkeit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigene gebieterische Art, in seine Schranken zurück, und läßt ihn fühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck mußschweigen; aber erzgeht ab mit der Erklärung, daß er es mit dem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

Margaretha ift nun mit Belmont allein, und bemerkt mit stolzem Unwillen, daß Warbed anfange, sich gegen sie etwas berauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun fangen seine Anmaßungen an, ihren Haß zu erregen. Sie findet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug; der Betrug selbst, den sie durch ihn spielt, ist ihr lästig, und seine Eristenz als York, als ihr Nesse, beschämt ihren Kürstenstolz.

In diefer ungunftigen Stimmung findet fie Abelaide, welche in großer Bewegung kommt, fie zu bitten, daß fie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verräth zugleich ihr zärtliches Interesse für Warbeck, und bringt dadurch die schon erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Härte von ihr entlassen, und erhält den Besehl, an den Lehtern nicht mehr zu benten, und Jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die Hochzeit wird aufs schnellste beschlossen, und Abelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängnis.

### Dritter Akt.

Ein offener Plat, Thron für die herzogin, Schranten find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweikampfe. Bufchauer erfüllen ben hintergrund ber Scene.

Eduard Plantagenet läßt fich von einem ber Unwefenden ergahlen, mas biefe Unftalten bedeuten. - Erposition von

Simnels und Barbeck Rechtshandel, der durch einen gerichtlichen Zweikampf entschieden werden soll. Eduard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiefe Unwissenheit des Neuesten, und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Verwunderung des Andern.

Der englische Botschafter ist auch zugegen, und ber feltfame Jüngling hat schnell feine ganze Ausmerksamkeit erregt. Er scheint ihn zu fennen und zu erschreden.

Simnel zeigt fich mit feinem Anhang, und haranguirt bas Bolf. Er fpricht von feinem Gefchlecht, feiner Flucht aus dem Tower, und die Menge theilt fich über ihn in zwei Parteien. Der englische Botschafter macht sich an Eduard, und sucht ihn auszuforschen; aber er findet ihn hochft schüchtern und mißtrauisch, und bestärkt sich eben baburch in seinem Verdachte.

Die Herzogin fommt mit ihrem Hofe; Erich, Abelaibe und Warbed begleiten fie; Trompeten ertonen, und Margaretha fest fich auf den Thron. —

Unterdeffen hat Barbed eine turge Scene mit Abelaide, worin diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Scene, Warbed aber seinen leichten Muth über ben Kampf zu erkennen gibt. —

Ein herold tritt auf, und nachdem er die Beranlaffung biefer Feierlichfeit verkündiget hat, ruft er die beiden Kampfer in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Plantagenet bekennt, und seine Ansprüche vorlegt; darauf den herzog von York, welcher Simnels Borgeben für falfch

und frevelhaft erklart, und bereit ift, diefes mit feinem Schwerte zu beweifen. Beibe Kampfer berufen fich auf das Urtheil Gottes; man schreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, worauf fich beibe entfernen, um in den Schranken zu kampfen.

Wahrend die üblichen Borbereitungen gemacht werden, hat ber junge Plantagenet durch feine große Gemuthsbewegung und durch feine rührende Gestalt die Aufmerksamkeit ber herzogin und ber Prinzessin erregt.

Jene fragt nach ihm; er gibt einige sinnvolle Antworten und zeigt etwas Leidenschaftliches in seinem Benehmen gegen die Herzogin. Ehe sie Zeit hat, ihre Neugierde wegen des interessanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Trompeten, welche das Signal zum Kampfe geben.

Der Rampf. — Simnel wird überwunden und fallt. — Alles steht auf; die Schranken werden eingebrochen; das Bolk bringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend feinen Betrug und die Anstifter; er erkennt den Warbeck für den ächten Pork, und bittet ihn um Verzeihung. Freude des Bolks.

Warbed, als Sieger und anerkannter Herzog, ergreift biefen Augenblick, ber Prinzesfin öffentlich feine Liebe zu erklaren, und bie Berzogin um ihre Einwilligung zu bitten. Die englischen Lords legen fich barein und unterftugen feine Bitte. Erich muthet, die Herzogin knirscht vor Born, ruft die Prinzeffin hinweg, und geht ab mit wuthenden Bliden.

Jest sammeln sich die Lords um ihren herzog, schwören ihm Treue und Beistand, und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Plantagenet allein fühlt fich verlaffen, feine Perfonlichkeit verloren, ohne Stuge, hat nichts für fich, als fein Recht. Er entschließt fich bennoch, fich ber herzogin zu nahern. Stanlen tritt zu ihm, und versucht, ihn hinweg zu angftigen.

#### Vierter Akt.

Die herzogin fommt voll Jorn und Gift nach hause. Ihr haß gegen Barbed ift durch fein Glud und seine Rühnheit gestiegen; die erhaltene Nachricht von der Entspringung des ächten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen, und fangt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgefolgt ift, mit harte verbietet, an ihn zu denken, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbed läßt sich melden; sie schiedt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thranen von sich.

Warbed und die herzogin. Warbed, fühn gemacht durch fein Glud und auf feinen Anhang bauend, zugleich durch feine Liebe erhoben, und entschlossen, feine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die herzogin einen muthigen

Ton an, und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zur Mede zu setzen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit, und begegnet ihm mit der tiefsten Berachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbststänbigkeit setze er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn and seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Platz gestellt, daß sie verpflichtet sev, ihn zu halten, daß sie kein Necht babe, mit seinem Glück zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllofen Fürstenstolz, ihre falte egoistische Seele; sie hat sich nie um sein Glück bekünmert, er ist ihr bloß das Wertzeng ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnütz wird. Aber dieses Wertzeng ift selbstständig, und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpflichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Serzogin genöthigt, ihre innere Wuth zu verbergen, und verläßt ihn, scheinbar versöhnt, aber Rache und Grimm in ihrem Herzen.

Die Prinzessin wird burch die Furcht vor einer verhaßten Berbindung, und weil sie alle hoffnung aufgibt, etwas von der Gute der herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. Im vollen Vertrauen auf seine Person kommt sie und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigtihm ihre ganze Zärtlichkeit und überläßt sich verdachtlos seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund bes York'schen hauses, zu dem wollten sie miteinander fliehen. Sie übergibt ihm Alles, was sie von Kostbarkeiten besist. Je mehr Vertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller fühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene hand nicht annehmen, und noch weniger

das Geständniß der Wahrheit wagen; sein Kampf ist fürch: terlich; er verläßt sie in Verzweiflung

Sie bleibt verwundert über fein Betragen gurud, und macht fich Vorwurfe, daß fie vielleicht zu weit gegangen fev, entschuldigt fich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschrocken sich umfebend, und den theuren Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblickt die Yortichen Familienbilder, kniet davor nieder, und weint über sein Geschlecht und fein eigenes Schickfal.

Warbed fommt jurud, entschloffen, der Pringeffin Alles ju fagen. Er erblidt den knieenden Plantagenet, erstaunt, firirt ibn, läßt sich mit ihm ins Gespräch ein; was er bort, was er fieht, vermehrt seinen Schreden und fein Erstaunen.

Endlich zweifelt er nicht mehr, daß er den wahren Port vor fich habe. Plantagenet entfernt fich mit einer ebeln und bedeutenden Aeußerung, und läßt ihn schreckenvoll zurud.

Er hat faum angefangen, feine Ahnung und feine Furcht auszusprechen, als ber englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich feine Ahnung, und trägt ihm einen Vergleich mit dem englischen König an, wenn er den rechten Pork aus dem Bege ichaffen helfe. Beibe haben ein gemeinschaftliches Interesse, ben mahren Port zu verderben. Warbeck fühlt die ganze Gefahr seiner Situation; doch sein haß gegen Laucaster und seine bessere Natur siegen, und er schickt den Bersucher fort.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Yort ift ba; er kann guruckfordern, was fein ist; die Herzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem falschen York sein Theater-kleid abzuziehen; Alles ist auf dem Spiel; die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte York nicht entsernt wird. Jest fühlt der Unglückliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwünsicht seinen ersten Schritt; er wünsicht, daß er nie geboren ware.

Die Herzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfahrt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Brüffel sep, daß er dort den jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dorthin. Die Herzogin ist zugleich erfrent und verlegen über seine Ankunst; verlegen wegen Warbeck, doch sie ist sest entschlossen, diesen aufzuopfern, sobald der rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn, dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er sep geraden Wegs nach Brüssel, so könnte er schon da sepn. — Sie erinnert sich des Jünglings — ein Tuch wird auf dem Boden bemerkt — Sie erkennt es für dasselbe, welches sie dem Eduard vor neun Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Jimmer gekommen. Wan antwortet ihr: Niemand als Warbeck.

Es durchfährt fie wie ein Blig. Sie fendet nach dem unbefannten Jungling, nach Barbed.

#### fünfter Akt.

Herzogin. Ihr Nath. Prinzeffin. Lords. Bergeblich find alle Nachforschungen nach Stuard, er ift nirgends zu finden. Die herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schieft nach Warbed.

Erich und der Botschafter erzählen von einem Mord, der geschehen sevn mußte; sie hatten um Sulfe schreien hören; wie sie herbeigeeilt, sev Blut auf dem Boden gewesen. Die herzogin und Prinzessin in der größten Bewegung.

Warbeck kommt. Herzogin empfängt ihn mit den Borten: Wo ist mein Neffe? Wo habt ihr ihn hingeschafft? Wie er stußt, nennt sie ihn gerade heraus einen Mörder. Auf dieses Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Vorwürfe, daß sie den Herzog, ihren Neffen, einer so schrecklichen That beschulbige. Jest entreißt der Jorn ihr Geheimnis. Herzog, sagt sie, ein York! Er mein Neffe! — und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Worten. Die Prinzessin wankt, will sinken; Warbeck will zu ihr treten. Die Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme. Warbeck will sich an die Lords

116

10 10 Mar 17 17

wenden; sie treten mit Abscheu zurud. In biesem Augenblick wird der gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herzogin sagt: "Er kommt zur rechten Zeit. Ich habe seine "Ankunft nie gewünscht. Jest ist sie mir willkommen. Er "kennt meine Nessen, er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet sich zu Warbed: "Verbirg dich, wenn du kannst! "Sieh zu, ob du dich auch gegen biesen Zeugen behaupten "wirk."

Kildare tritt herein, Warbeck steht am meisten von ihm entsernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. — Die Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr kommt, einen York zu "umarmen; unglücklicher Mann! Ihr sindet keinen," u. s. w. Ehe Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um, und bemerkt den Warbeck. Er tritt näher, stuft, staunt, rust: Was seh' ich! Warbeck richtet sich bei diesen Worten aus, sieht dem Grasen ins Gesicht und rust: Mein Vater! — Kildare rust ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? — wiederholen Alle. Warbeck eilt an die Brust seines Vaters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Warbeck allein zu lassen. Man thut es ans Achtung gegen ihn; zugleich wird gemeldet, daß man zwei Mörder eingebracht habe; die Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbed bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ift, in dem vermeinten Dorf feinen Sohn zu finden. Warbed erzählt, ihm in furgen Worten Alles; Kildare apostrophirt die Borficht und preist ihre Wege. Er erflart dem Warbed, daß er nicht fein Sohn fep — daß er den Namen geraubt,

ber ihm wirklich gebuhre. Er fep ein natürlicher Sohn Eduards IV., ein geborner York. Das Rathfel feiner dunkeln Gefühle löst fich ihm; das Anauel feines Schickfals entwirrt fich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirft er die ganze Laft feiner bisherigen Qualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu laffen.

Rildare und bie Lords. Sie find in Berzweiflung über ben gespielten Betrug und beflagen ihre verlorne Eriftenz, ihre zerftorte hoffnung.

Indem erscheint Warbed, den Plantagenet an der Sand führend. Alle erstaunen; Kildare erkennt den jungen Prinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, bis Warbed bas ganze Geheimniß löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen, und ihn, als seinen Vetter, zu umarmen. Warbed hat den Plantagenet vor dem Yort'schen Monumente schlafend gefunden und ihn von zwei Mördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu töbten. Freude der Lords, Edelmuth des Plantagenet.

Herzogin kommt zu diefer Scene, sie umarmt ihren Reffen und schließt ihn an ihr Herz. Die Lords verlangen, daß sie gegen Warbed ein Gleiches thue — Edle Erklärung Warbeds, ber als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt — Sie ist gerührt, sie ist gutig und zeigt es dadurch, daß sie geht, um die Prinzzessin abzuholen. Bwischen = handlung, so lang sie weg ift. Erichs und bes Botschafters Mordanschlag kommt and Licht; ihnen wird versiehen, und sie stehen beschämt da. Warbed zeigt sich dem Botschafter in der Stellung, wie er den Plantagenet umarmt, und schielt ihn zu seinem König mit der Erklärung, daß sie beide gemeinschaftlich ihre Rechte an den Thron geltend machen wollten.

Die herzogin tommt mit der Pringeffin gurud. Schlug.

# Fragmente aus den ersten Scenen des ersten Afts.

Sof ter Bergogin Margaretha gu Bruffel. Gine große Salle.

#### Erfter Auftritt.

Graf Bereford mit feinen funf Sohnen erter auf. Sir William Stanlen fieht feirwarts an dem Profcenium und beobachtet ibn.

Dieß ist der heil'ge herd, zu dem wir fliehn, 3hr Sohne! Dieß der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Weib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schüft Des unterdrückten alten Königsstamms, und den Verfolgten eine Jusucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — — Der edlen Porks erhabene Gestalten. Ertennt ihr sie — — —

Die weiße Rofe glangt in ihrer Sand,

Mit diesem Zeichen, das wir freudig jest Auf unfre hute fteden — —

(Streit gwifchen Stanten und Bereford.)

## 3weiter Auftritt.

Belmont. Die Vorigen.

Belmont. Saltet Rube,

Mplords! Dem Frieden heilig ift bieß Saus. Bereford.

Hinweg mit diesem Stlaven Lancasters! Ich stoh hieher — — — Und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen.

Stanlen.

Verrather nenn' ich fo, wo ich fie finde. Belmont.

Nicht weiter, edle Lords - - - Die hohe Frau, die hier gebietend waltet,

Geöffnet hat fie ihren Fürstenhof Bu Bruffel allen fampfenden Parteien, Und zu vermitteln-ift ihr ichonfter Ruhm.

Bohl! ein willfommener Gast ist Jeder hier, Der gegen England bofe Rante spinnt.

Schillers fammtl. Werte. VII.

Director Google

Belmont.

Sie ift die Schwester zweier Könige Bon York — — — — Und hulfreich, wie's den Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Beschlechts, Das unterm Mißgeschied der Zeiten siel. Wo fand' es Schuß auf der feindsel'gen Erde, Wo sonst, als hier an ihrem frommen herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses edlen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

#### Bierter Auftritt.

Bereford.

Kommt, meine Sohne! Kommet alle! Kommt! Mir fpricht es laut im innern Eingeweibe, Er ist es! Das sind König Eduards Büge, Das ist das edle Antlig meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder

D Richard! Richard, meines Ronigs Cobn!

Warbed:

Steht auf, Mplord! Richt bier ift euer Plat -

Kommt an mein Berg! -- -

#### hereford.

— — — Wie entfamet ihr Den Mörberhanden? Redet! Wo verbarg euch Des himmels Mettungshand — — Um jest auf einmal in ber rechten Stunde Uns vielwillsommen zu erschesnen?

— Jest nicht — Last mich Den Schleier ziehen über bas Vergangne. Es ist vorüber — ich bin unter euch — Ich sehe von den Meinen mich umgeben. Das Schickfal hat mich wunderbar geführt.

Margaretha.

Richard von Gloster stieg auf Englands Thron; Des Bruders Söhne schloß der Tower ein. Das ist die Wahrheit, und die Welt will wissen, Daß Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt. Ja, selbst den Ort bezeichnet das Gerücht, Der ihr Gebein verwahren soll — — Doch Nacht und undurchdringliches Geheinmis Bedeckte jenes surchtbare Ereignis Im Tower — nur die spate Folgezeit hat jest den Schleier davon weggezogen. Wahr ist's, der Mörder Tirrel ward geschickt,

Die Prinzen zu ermorben; einen Macht: Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis fiel durch seinen Dolch. Den Bruder sollte gleiches Schiesal treffen; Doch sey's, daß das Gewissen des Barbaren Erwachte, daß des Kindes rührend Flehn Sein eisern Herz im Busen wankend machte—Er führte einen ungewissen Streich Und grauend vor der fürchterlichen That Entslob er

# III. Die Maltheser.

Maltha ist von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang schwur. Mit den türkischen Befehlshabern Mustapha und Pialp sind die Corsaren Uluzzialp und Dragut, und die Algierer Hascem und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Türken liegt vor den beiden Seehäsen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsah auf die Insel gebracht werden. Bu Lande haben die Feinde das kort St. Elmo angegriffen, und schon große Bortheile darüber gewonnen. Der Besis dieses Korts macht sie zu herren der zwei Seehäsen, und seht sie in Stand, St. Ange, St. Michael und Il Borgo mit Succes anzugreisen, in welchen Plagen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist.

La Balette ist Großmeister zu Maltha. Er hat den Angriff der Türken erwartet, und sich darauf bereitet. Die Nitter sind nach der Infel berusen worden, und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es fehlt nicht an Kriegs- und Mundvorrath, und die Festungswerke sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsah von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werfe zu Grunde richten, und die Mannschaft aufreiben mussen.

La Balette hat alle Urfache, von Sicilien Sulfe zu hoffen, ba der Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gefahr feten wurde. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstühung zugefagt, und feinem Bicekonig in Sicilien beghalb Befehle gegeben. Eine Flotte

liegt ausgeruftet in den hafen biefer Infel; viele Ritter und andere Krieger find herbeigeftrömt, fich nach Maltha einschiffen zu laffen; die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Vicekönig unermüdet, um das Auslaufen dieser Klotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennühig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreck die Spanier, und sie suchen Zeit zu gewinnen, bis diese Feinde geschwächt sind. Dieß hoffen sie von dem Widerstand des Ordens bei der Tapferkeit seiner Nitter, und erwarten alsdann entweder die Aussehung der Belagerung, oder einen leichtern Sieg. Ob der Orden dabei seine Kräste zuseht, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergehen soll er nicht. Der Vicekönig von Sicilien verspricht also von Zeit zu Zeit Hüsse, aber er leistet nichts.

Unterdeffen wird das Fort St. Elmo von dem Feinde immer heftiger bedrängt. Es ift an fich felbst, wegen des engen Raumes, auf welchem nicht Werke genug angebracht werden konnten, kein sehr haltbarer Plat, und fast wenige Mannschaft. Die Türken haben schon einige Außenwerke im Besit; ihr Geschüß beherrscht die Wälle, und es sind schon bedeutende Vreschen geschoffen. Die Vesahung wird durch die Werte nicht beschüßt, und ist bei aller ihrer Tapferkeit ein leichter Naub des feindlichen Geschüßes.

Unter diesen Umständen suchen die Ritter, benen dieser Posten anvertraut ist, bei bem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zuruckziehen zu bürfen, weil keine Hoffnung sep, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter stellen dem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen Kitter ohne Ruben aufopfere, daß es nicht gut sep, die Kraft des Ordens durch sortgesetzte Vertheidigung eines unhaltbaren Plates nach und

nach ju fchmachen, bag es beffer fenn murbe, bie gange Starte an bem Sauptorte zu concentriren.

Diefe Grunde find febr icheinbar, aber ber Großmeifter benft gang anders. Db er felbst gleich überzeugt ift, baß St. Elmo nicht bebanptet werden fann, und die Ritter schmerzlich beflagt, die dabei aufgeopfert werden, fo balten ibn doch zwei Grunde ab, ben Plat preiszugeben. Erftlich liegt Alles baran , baß fich St. Elmo fo lange als moglich balte, um ber ficilifden Sulfeflotte Beit zu verfchaffen, beranautommen. Denn ift jenes Fort in ben Sanden des Reindes, fo tann biefer beibe Seehafen verschließen, und ber Entfat ift fdwerer. And murben bie Spanier alsbann, wie fie gebrobt haben, gurudfegeln. Sweitens muß bie Macht ber Turfen phpfifc und moralifc gefdwächt werben, wenn fie St. Elmo im Sturm zu erobern genothigt find. 3hr Berluft bei biefer Unternehmung erschwert ihnen die ferneren Angriffe des Sauptorte, und ein foldes Beifpiel verzweifelter Begenwehr gibt ihnen einen fo hohen Begriff von der driftlichen Tapferfeit, daß fie an ber Bewißbeit bes Sieges zu zweifeln anfangen. und zu neuen Rampfen weniger bereit find.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Mitter, die Vertheidiger des Forts St. Elmo, der Wohlfahrt des Ganzen aufzuopfern. Ein solches Versahren streitet nicht mit den Gesehen des Ordens, da jeder Nitter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Neligion hinzugeben. Aber zur Unterwerfung unter ein so strenges Geseh gehört der reine Geist des Ordens, weil eine solche That von innen heraus geschehen muß, und nicht durch äußere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber biefer reine Ordensgeift, der in diefem Augenblick fo nothwendig ift, fehlt. Ruhn und tapfer find die Ritter, aber sie wollen es auf ihre eigene Weise senn, und sich nicht mit blinder Resignation dem Gesetz unterwerfen. Der Augenblick fordert einen geistlichen Sinn, und ihr Sinn ist weltlich. Sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet; sie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht; sie sind Helben, aber nicht christliche Helben. Die Liebe, der Reichthum, der Ehrgeiz, der Nationalstolz und ahnliche Triebsedern bewegen ihre Herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Biele Ritter überlaffen sich offenbar ihren Ausschweifungen, und troben darauf, daß Krieg und Gefahr die Freiheit begünstigen. La Balette war zeither nachsichtig, theils aus liberaler Denkart, theils weil er sich selbst von gewissen Menschlickeiten nicht frei wußte; aber jest sieht er sich genothigt, den Orden in seiner ersten Reinheit berzustellen, und gleichsam neu zu erschaffen.

ri troftenich

### Fragment der ersten Scene.

Eine offene Salle, bie ben Profpect nach bem Safen eroffnet.

Nomegas und Biron ftreiten um eine griechtiche Befangene; diefer bat fie gefaßt, jener will fich ibrer benachtigen.

#### Romegas.

Berwegner, halt! Die Stlavin raubst du mir, Die ich erobert und für mein erklärt?

Biron.

Die Freiheit geb' ich ihr. Sie mahle selbst Den Mann, dem sie am liebsten folgen mag.

Romegas.

Mein ift fie durch des Krieges Recht und Brauch; Auf bem Corfarenfdiff gewann ich fie.

Biron.

Den robcorfarifchen Gebrauch verfcmabt, Wer freien herzen ju gefallen weiß.

Romegas.

Der Frauen Schonheit ift ber Preis des Mnthe.

Der Frauen Ehre fcontt des Rittere Degen.

Homegas.

Sanct Elm' vertheidige! Dort ift bein Plas.

Biron.

Dort ift ber Rampf und hier bes Rampfes Lohn. Romegas.

Wohl fichrer ift es, Weiber hier zu fichlen, Als mannlich bort dem Turfen widerftehn.

Bom heißen Rampf, ber auf ber Breiche glubt, Lagt fich's gemächlich hier im Klofter reden.

Gehorche dem Gebietenden! Burnd!

Auf deiner Flotte herriche bu, nicht hier! Romegas.

Das große Kreuz auf biefer Bruft verehre! Diron.

Das fleine hier bededt ein großes herz. Romegas.

Ruhmredig ist die Zunge von Provence.

Roch schärfer ift das Schwert.

Romegas.

Mitter (fommen bergu).

Necht hat ber Spanier — ber Uebermuth Des Provençalen muß gezüchtigt werden. Andere Bitter (commen von ber anbern Scite).

Drei Mingen gegen Eine! — — 3u hulf'! zu hulf'! Drei Klingen gegen Eine! Auf ben Castilier! Frisch wadrer Bruder! Wir stehn zu bir. Dir hilft bie ganze Bunge.

Mitter.

Bu Boben mit ben Provençalen! Andere Bitter.

Mieder

Mit den Sifpaniern!

Es kommen noch mehrere Ritter von beiden Seiten hingu. Der Chor tritt auf und trennt die Fechtenden. Er besteht aus sechzehn geistlichen Rittern in ihrer langen Ordenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst in diesem Augenblick befehden. Schilderung der drohenden Gefahr und Besorgniß, die auf die außere Lage des Ordens und seinen inneren Justand sich gründen. Uebermuth der Ritter, die auf Hulfe aus Sicilien rechnen.

La Balette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Großmeister fordert die Aitter auf, nichts von irdischem Beistande zu erwarten, sondern dem himmel und ihrem eignen Muthe zu vertrauen. Miranda erflärt, daß von Spanien vorjeht noch nichts zu hoffen sey, daß St. Elmo behauptet werden muffe, wenn die sicilische Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücksegeln wurde, wenn bei ihrer Ankunst jenes Fort schon in den handen der Turken ware. Murren der Nitter über die spanische Politik. Miranda entschließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schickal des Ordens zu theilen.

Ein alter Christenstlave wird vom Nitter Montalto jum Großmeister gebracht. Er ist vom turtifchen Befehlshaber unter dem Bormand abgesendet, eine Unterhandlung wegen Schillere fammit. Werte. VII.

bes Forts St. Elmo anzuknupfen, aber eigentlich, um mit einem Verräther einen Briefwechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Vertrage zwischen den Rittern und den Ungläubigen hören, und droht, jeden kunftigen Herold tödten zu lassen. Dem Christensklaven, der sein hartes Schicksal beklagt, wird freigestellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gefangenschaft zurüczugehen, weil er überzeugt ist, daß Maltha sich nicht halten könne. Ehe er abgeht, läßt er ein Wort von Verrätherei fallen.

Es ericeinen zwei Abgeordnete von der Befatung in St. Diefe Befatung ift nicht von bem Grofmeifter aus: gewählt, fondern ohne feine Buthun burch eine gefesliche Ordnung bestimmt worden. Gin gwanzigjahriger Ritter, Gt. Prieft, ber von Allen geliebt und vom Großmeifter befonders ausgezeichnet wirb, gehört zu den Bertheidigern von St. Elmo. Er gleicht an Geftalt und Tapferfeit einem jugendlichen Minalbo. Er ift eine Beifel ber Turten, und, fo febr man ibn gu iconen fucht, bei jedem Rampfe ber Erfte. Aber mitten in Tod und Gefahr bleibt er unperlett; fein Anblid icheint ben Keind ju entwaffnen, ober eine Bache von Engeln ibn su umgeben. Crequi, ein anderer junger Ritter von beftiger Gemutheart, wird burch ein leidenschaftliches, aber edles Gefühl an ihn gefeffelt. Die Abgeordneten fdilbern die Lage von St. Elmo, die Kortidritte bes Reindes, die Unhaltbar= teit ber Reftung, und bitten, ber Befatung ju gestatten, fich auf einen andern Doften gurudzugiehen. Die jungern Ritter, befondere Crequi, unterftuben bieg Gefuch mit Nachdrud; aber der Großmeifter fchlagt es ab. Er gibt feine Theilneh: mung an dem Schicfal ber Befatung beutlich gu erfennen;

aber mit Ernft und Feftigfeit erflart er, St. Elmo muffe behauptet werben, und entfernt fich mit ben altern Rittern.

Murren der jungern Ritter über den Großmeister. Erequi fragt angstlich nach St. Priest, und hört von den Abgeordeneten, wie fehr er vorzüglich der Gefahr ausgesett ift. Montalto kommt von der Begleitung des Christenstlaven zurud, und nahrt die Erbitterung gegen den Großmeister durch boshafte Winke über feine harte und Willfür.

Die Migvergnügten entfernen fich; ber Chor bleibt jurud. Er flagt über den Berfall des Ordens, und über Ungerechtigfeit gegen den Großmeister, beffen Berdienste er anerkennt. Erinnerungen aus der Geschichte des Ordens.

La Balette, ber Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf der Rothwendigkeit zu beharren. Die Ausopferung der tapfern Bertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ist er bekümmert über die im Orden eingerissenen Mißbrauche. Der Chor macht ihm die Folgen seiner Nachsicht bemerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Balette gesteht seinen Fehler, und will Alles versuchen, um eine gänzliche Nesorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechin hat er schon wegbringen lassen.

Romegas, Biron und die Borigen. Die beiden Ritter beklagen fich über die Begführung der Griechin. La Balette erinnert die Ritter an ihr Gelübbe. Sie behaupten, der jesige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, die bei der höchsten Gefahr alle Schranten durchbricht. Den Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die nächste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, bessen man bedarf, glaubt dem Gesche troßen zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entsernt sich.

Romegas und Biron, aufs höchfte erbittert, vereinigen fich gegen ben Großmeister. Romegas halt ihn ohnehin schon fur feinen Feind.

Erequi fommt herzu, und fpricht ohne Schonung über die harte bes Großmeisters. Das Gespräch wird durch Montalto unterbrochen, ber neue Abgeordnete von St. Elmo anfündigt. Der Juftand des Forts hat sich sehr verschlimmert; die Türken sind im Besis eines bedeutenden Außenwerks. Die Befahung dringt nochmals auf Erlaubniß zum Abzuge, oder will dem gewissen Tode in einem Ausfall entgegengehen. Unter den Abgeordneten ist St. Priest, durch den man den Großmeister zu gewinnen hofft. La Balette weigert sich, sie zu sprechen. Diese scheinbare Harte empört die Kitter noch mehr, ob sie wohl eine Wirkung seiner Weichheit ist, da er sich nicht Festigkeit genug zutraut, um einen Jüngling, der ihn näher angeht, in solchen Verhältnissen zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sohn, aber Niemand weiß davon, als La Walette selbst.

Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Rittern, die über den Großmeister ihren Unwillen laut werden lassen. St. Priest selbst ist still, aber Erequi überläßt sich dem bestigsten Ausbruche der Leidenschaft. Romegas und Biron stimmen ihm bei. Montalto benuht diesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister aufzuwiegeln. Vergebens erinert sie der Chor mit Nachdruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein furchtbarer Bund gegen den Großmeister.

La Balette gibt bem Ingenieur Caftriotto ben Auftrag, ben Buftand von St. Elmo gu unterfuchen.

Der Großmeister hat Verbacht auf Montalto und läßt ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanftmuth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto läugnet beharrlich und breift, und troft auf feine Würde als Commandeur.

White the court for the first to the series of the series

Rach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Balette. Der Jüngling benkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückberusen zu werden, und kommt jest, dem Großmeister mit kindlich offenem Vertrauen die Empörung der Nitter zu entdecken. La Valette verbirgt sein Gefühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entläst ihn mit Auftragen. Begeisterung des Jünglings für seine Pflicht und für das Persönliche des Großmeisters.

Romegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhanger treten auf. Sie beginnen mit nachdrudlichen Vorstellungen wegen ber Besatung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß La Valette durch seine Hartnadigseit den Orden zum Untergang führe, antwortet er, der Orden seh sich untergegangen, sep in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch innern Verfall. Er entfernt sich mit Würde und gebietet den Kittern, seine Befehle zu erwarten.

Die Ritter sind durch die lette Rede des Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türkischen Befehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden feindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briefe mit großen Bersprechungen an Montalto gefunden. Montalto sep zu dem Feinde entsichen. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nährte.

Miranda, der spanische Gesandte, nach ihm die jüngsten Ritter, sodann einige der altesten Ritter und zuleht der Chor, treten bewassnet auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Castriotto. Der Ingenieur erhalt Befehl, vor der ganzen Bersammlung über den Zustand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich sep, die Werke von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheibigen. Jeht fragt der Großmeister die jüngsten und altesten Ritter, dann den Chor

und Miranda, ob fie unter feiner Anfahrung diefe Vertheistigung übernehmen wollen. Alle find bereit, und nun bewilligt der Großmeister der Besahung von St. Elmo den Abzug, entläßt die aufrührischen Ritter und befiehlt nur dem Romegas, zu bleiben.

La Balette fpricht mit ihm als ein Sterbender, ber feinen letten Willen eröffnet. Rur Romegas, ber ben Orden ins Berderben gestürzt habe, sep im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger erwählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Kursten gestellt, wo er fähig ist zu stehen, und erkennt das Berwersliche seines zeitherigen Betragens. Aeußerst beschämt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verkannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Bertrauens nicht unwerth sep.

St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. La Balette ist aufs außerste bewegt. Er entdeckt sich als Bater, segnet seinen Sohn, und sagt ihm, daß er bem Tode mit ihm auf St. Elmo entgegen geben werde. Der Chor ist hierbei gegenwärtig.

Romegas tritt auf mit ben aufrührischen Rittern und den Abgeordneten von St. Elmo. Alle bereuen ihr Bergeben, und jeder ift bereit, sich auf St. Elmo für die Erhaltung des Orbens aufzuopfern. Der Chor beschämt die Ritter noch tiefer,

indem er ihnen entdect, daß St. Priest ber Sohn des Großmeisters ist, und daß er ihn eben jest bem Tode geweiht
hat. La Balette weigert sich anfänglich, von seinem ersten
Entschluß abzugehen, bis er von einer gänzlichen Sinnesänderung der Ritter überzeugt ist. Endlich willigt er ein,
daß die Bertheidiger von St. Elmo diesen Posten noch serner
behaupten dürsen, und ergibt sich aus Pflicht in die Nothwendigseit, sich selbst als Großmeister in dem jesigen Zeitpunkte dem Orden zu erhalten. Alle dringen in ihn, sich
nicht von seinem Sohne zu trennen. Jeder ist bereit, die
Stelle des trefflichen Jünglings zu vertreten. St. Priest
widersetzt sich und bleibt undeweglich. Die höchste Begeisterung
spricht aus ihm. Auch La Balette will von keiner Ausnahme,
von keiner persönlichen Rücksicht etwas hören. St. Priest
nimmt Abschied vom Großmeister und von Erequi.

Der Chor allein, in der höchften Burde, begeiftert burch Alles, was den Menfchen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeift, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird gestürmt. Erequi ift nach St. Elmo entstoben, um mit bem Freunde zu sterben. — La Balette tritt auf, außerst befümmert, aber mit mannlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ift erobert. Ein Grieche, Laffaris, aus einem Gefchlecht, bas auf bem griechifchen Raiferthron regiert bat, entflieht mit außerfter Lebensgefahr aus bem turtifchen Beer,

wo er einen hohen Posten bekleibete, zu den Malthesern, deren Heroismus er bewundert, und an deren Meligion ihn die ersten Eindrücke der Jugend fesseln. Er gibt aussührlichen Bericht von den unglaublichen Thaten der Vertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Verlust der Türken, von ihrem Entsehen, als sie den Zustand der Festung und die geringe Anzahl ihrer Vertheidiger gewahr wurden, von einer besonders wichtigen Einbuße der Feinde in der Person eines ihrer ersten und erfahrensten Besehlshaber, des Beherrschers von Tripoli, Dragut, der bei dieser Belagerung siel. — Von Montalto's Verrätherei ist nichts weiter zu fürchten. Er ist bei dem Sturme auf St. Priest getrossen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam bes St. Prieft ift aus ben Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Nitter begleiten ihn in stummer Trauer. La Valette erhebt sich über sich felbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Nittern seine Sohne, und vertraut fest auf die Kraft des Ordens, die jest als unbedingt und unendlich dasteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Erfolg hat diesen Glauben bewährt.

#### IV.

Die Rinder bes Baufes.

#### Vorerinnerung.

Die Idee eines dramatischen Gemäldes von der Polizei in Paris unter Ludwig XIV. hat Schillern einige Zeit beschäftigt. Ueber dem bunten Gewühl der mannichsaltigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höherer Art emporschweben, dessen Blick ein unermessliches Feld überschaut und in die geheimsten Tiefen dringt, so wie für dessen Arm nichts uncrreichbar ist.

"Paris erfcheint in feiner Allheit. Die außersten Ertreme von Buftanden und sittlichen Fallen in ihren höchsten Spigen und charafteristischen Puntten kommen gur Darstellung, die einfachste Unfchuld, wie die naturwidrigste Verderbniß, die idpllische Rube, wie die duftere Verzweiflung."

"Ein höchst verwickeltes, durch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer aufammengesehter wird und immer andere Entdedungen mit sich bringt, ift der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Aeste weit berum mit andern verschlungen hat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Eristenz werben bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ift fceinbar unauflöslich, aber Argenfon — an der Spife ber Polizei — nachdem er fich gewiffe Data hat

geben laffen, verfpricht, im Bertrauen auf feine Macht, einen gludlichen Erfolg, und gibt fogleich feine Auftrage."

"Nach langem Forfchen verliert er die Spur des Bildes, und sieht fich in Gefahr, fein dreift gegebenes Bort doch nicht halten ju fonnen. Aber nun tritt gleichfam das Berhängnif felbft ins Spiel und treibt den Mörder in die Sande des Gerichts."

"Argenfon hat die Menfchen zu oft von ihrer schänblichen Seite gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist unglaubiger gegen das Gute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrift, wird er desto lebhafter davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend."

"Er erfcheint im Laufe bes Stück als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charafter zeigt, und als feiner Gesellschafter, als Mann von Herz und Geist, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein Herz, bas ihn liebt, und sein schönes Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin."

"Der Polizeiminifter tennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien, und hat eben fo, wie diefer, die höchste Discretion nothig. Es fommt ein Fall vor, wo Jemand durch die Allwiffenheit beffelben in Erftaunen und Schreden gefest wird, aber einen schonenden Freund an ihm findet."

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftfteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung bes Ibealen mit dem Realen, und es zeigt fich die Ueberlegenheit bes Realisten über ben Theoretifer."

"Argenfon warnt auch zuweilen bie Unfculd fowohl ale die Schuld. Er laft nicht nur ben Berbrechern, fondern auch

folden Ungludlichen, die es durch Berzweiflung werden tonnen, Rundfchafter folgen. Ein folder Berzweifelnder tommt vor, gegen den fich die Polizei als eine rettende Borficht zeigt."

"Auch die Nachtheile ber Polizeiverfaffung find barzustellen. Die Bodheit kann fie zu ihren Absichten brauchen, der Unschuldige kann durch fie leiden; fie ist oft genöthigt, schlimmer Berkzeuge sich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Berbrechen ihrer eignen Officianten haben eine gewiffe Straflosigkeit." —

Von einer weitern Ausführung biefer Ideen in ihrem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, wobei nur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charakter, daß sich der erste Gedanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Aussührung kam. Man sollte daher glauben, folgender Plan sep früher — etwa bei Lesung der Causes celebres des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er an jene Ideen führte, die einen so großen Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particulier, in einer französischen Provincialstadt — Bourdeaux, Lyon oder Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses Hauses, weil sein Bruder teinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder dedselben verunglucten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosisseit der Bedienten.

Nach dem Tode Pierre's war Louis der einzige Erbe. Er war damals abwefend und tam gurud, um feinen beständigen Aufenthalt in dieser Stadt zu nehmen.

Seit diefer Zeit sind zehn Jahre verfloffen, und Narbonne ift nun im Begriff, eine heirath zu thun und fein Seschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Neigung zu einem schönen, edeln und reichen Fraulein, Victoire von Pontis, deren Eltern sich durch seine Antrage geehrt finden, und ihm mit Freude ihre Lochter zusagen.

Nun war vor ungefähr sechs Jahren ein junger Mann, Namens Saint-Foix, in Narbonne's Haus als eine hülflose Baise ausgenommen worden, und hatte viele Bohlthaten, besonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte bei ihm nicht auf bem Kuß eines Hausbebienten, sondern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Menschen, den man schon zu beneiden ansing.

Saint: Foir machte schnelle Fortschritte in der Bilbung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen bes Kopfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Stolz, der dem armen aufgegriffenen Baisen nicht recht zuzuschmmen schien. Er war voll dankbarer Ehrfurcht gegen seinen Wohlthäter, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erniedrigtes; er schien, indem er Narbonne's Wohlthaten empfing, sich nur seines Nechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Fröhlichteit an Leichtsinn zu gränzen. Er war verschwenderisch, frei und eifersüchtig auf seine Ehre.

Victoire hatte öftere Gelegenheit gehabt, diefen Saint = Foir zu feben, und empfand bald eine Reigung für ihn, welche aber hoffnungslos ichien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre

Sand, vor denen fie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint=Foir um so mehr, da diefer von Narbonne felbst bei biefer Gelegenheit öfter an fie geschickt wurde. Saint=Foir betete Victoire von dem ersten Augenblide an, als er fie kennen lernte, aber seine Bunfche wagten fich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Mädchen kennen lernen, welches fo wie er elternlos war, und dem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diefe hatte er eine zärtliche Freundschaft, zwischen ihr und Victoiren war sein Herz getheilt; aber er unterschied fehr wohl seine Gefühle.

Bon den zahlreichen Hausgenoffen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foix zum Theil gehaßt und beneidet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war viel älter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Glück, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht aufs beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

Co verhielten fich die Sachen, als die Sandlung bes Stude eröffnet wurde.

Madelon kommt von einer kleinen Wallfahrt gurud, wo fie für ihre Unruhe Troft gefucht hatte. Ein begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt keinen Troft gurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und ficher; Alles scheint ihm nach Bunsch zu gehen. Nur ift er ärgerlich über einen weggefommenen Schmuck, ben er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung segen.

Schillers fammtl. Werte. VIL

Mabelon erschrickt. Laßt die Gerichte ruben! fagt sie. Rehmt das kleine Unglud willig hin! — "Es ist kein kleines Unglud." — Nehmt's an als eine Buße! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer Eures Wohlstandes bekummert. — "Ich will aber mein Necht verfolgen." — Euer Recht! feust Mabelon.

Noch größere Unruhe zeigt Mabelon, wie fie hört, baß eine Bigennerin im hause gewesen fep, welche man des Schmucks wegen im Berdacht habe. Sie beklagt fehr, daß fie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Wallfahrt anstellte, um mein herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegen-heit verfehlt, meines langen Grams los zu werden."

Herr von Pontis, Baillif des Orts und fünftiger Schwiegervater Narbonne's, fommt, wegen des entwendeten Schmucks
die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Dieß geschieht mit
einiger Förmlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Hausgenoffen werden aufgezählt, und bei dieser Gelegenheit erponirt sich ein
Theil der Geschichte. Besonders ist die Rede von SaintFoix. Seine Geschichte wird erzählt, und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Berdacht gegen Saint-Foix Naum zu geben.

Nach diefen officiellen Dingen wird von ber heirath gefprochen. Pontis zeigt, wie fehr er und die ganze Stadt ben Narbonne verehre, und ist gludlich in dem Gedanken einer Verbindung mit ihm.

Saint-Foir im Gefprach mit bem alten Thierry. Der junge Menfch zeigt bie leidenschaftlichste Unruhe; es ift ihm gu

enge in dem haufe, er ftrebt ins Beite fort; dabei hat er etwas Geheimnisvolles, Unficheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewiffensangft. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzullagen. Wie von der heirath besselben die Rede ift, steigt feine Unruhe aufs höchste.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abfchiede. Er nimmt auch Abfchied von ben leblofen Begenftanden, und fo reißt er fich los in ber gewaltsamften Stimmung.

Thierry fouttelt bas Saupt, und icheint fich mit Macht gegen einen aufsteigenden Berdacht zu wehren. In feinem Monolog fpricht fich's aus, wie es in alten Zeiten hier war, und wie es iest ift.

Saint-Foir mit Abelaiben. Spuren einer unschuldigen Reigung, Dantbarteit des Madchens, Mitleiben des Jünglings. Sie erzählt ihre Schickfale, er die feinigen. Abelaibe ist einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, die sie tyrannistrte und zum Bösen verleiten wollte. Saint-Foir hat sie in einer hülflosen Lage gefunden, und zu guten Leuten gebracht, bei deuen sie sich noch beimlich aufbalt.

Abelaide hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, eine Kostbarteit, verkaufen wollen; der Goldschmied, dem sie gebracht wird, erkennt sie für eine Arbeit, die er selbst für die Frau von Narbonne gefertigt hat, gibt es an, und dies veranlast die Einziehung Abelaidens.

Die Polizeibiener erfcheinen, und fordern von Abelaiden, daß fie ihnen zum Baillif folgen foll. Saint-Foir widerfest fic vergebens.

Victoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abscheu vor der Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Welt sie beneidet. Man bemerkt an ihr außer diesem Widerwillen vor Narbonne's Person auch eine geheime undhoffnungslose Neigung.

Pontis fommt und berichtet, daß man dem gefiohlenen Schmud auf ber Gpur fep.

Abelaibe wird gebracht, und wie Pontis fortgeht, um fie zu verhören, fommt Saint-Foir in großer Bewegung zur Bictoire, um ihren Beistand und ihre Verwendung für Abelaiden aufzurufen. Eine affectvolle Scene zwischen beiden, die zur gegenseitigen Entdeckung ihrer Liebe führt.

Narbonne fommt gu diefer Scene, und findet in Saint= Foir feinen Nebenbuhler.

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Berhör, und erflart Saint-Foir für mitfchuldig. Narbonne hört, baß ein Theil des Schmuds fich gefunden habe; aber wie er diefen Schmud fieht, gerath er in große Bestürzung.

Scene gwifden Pontis und Narbonne. Diefer macht den Grofmuthigen, will bie Untersuchung fallen laffen, und beide

verdachtige Perfonen nach ben Infeln ichiden. Pontis besteht auf ber ftrengsten Untersuchung. Wie fie noch beisammen sind, wird dem Baillif gemelbet, daß man die Zigeunerin aufgebracht habe, und daß Abelaide bei ihrem Anblic in Schreden gerathen fev.

Madelon und Narbonne. Jene hat die Zigennerin erkannt als diejenige, der sie die beiden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, als sie aussprengte, daß sie bei einem Brande umgekommen wären. Es entdeckt sich, daß Adelaide die Tochter sep, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Pontis kommt und melbet, daß fich Abelaide und Saint-Foir als Gefchwister erkannt hatten, und daß die Zigeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foir hatte nur funf Jahre bei ihr zugebracht, und war ihr schon in feinem zehnten Jahre entlaufen.

Narbonne will nun bagwischen treten, und bie meitere Erdrterung bemmen; Pontis aber will bie Eltern ber Kinder entbedt haben, und erinnert fich an ben Schmud.

Narbonne fchlägt dem Saint=Foir und Adelaiden eine beimliche flucht vor, aber beide weigern fic.

Narbonne und Madelon. Madelon hat die Kinder erkannt, und dringt in Narbonne, sie an Kindesstatt anzunehmen Schultes fammit. Werte. VII. 25

und zu feinen Erben einzusetzen. Narbonne ist in größter Berlegenheit; er weiß keinen Ausweg, als durch den Tod der Madelon, und ermordet sie.

Die Kinder des Saufes find erfannt, und werden von einer jubelnden Menge ju Narbonne gebracht.

Der Mörder Pierre Narbonne's tennt eine geheime Thur zu Louis Narbonne's Zimmer; er ist auf diesem Wege heimlich hereingekommen, hat den Schmud liegen gesehen, und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zuruck, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen sliehen muffe. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Polizeiveranstaltung ist.

Narbonne undet auf feinem gimmer bie Spuren bes Morbers.

Pontis melbet triumphirend ben gefundenen Schmud.

Narbonne versucht umsonft, zu entfliehen. Er und ber Mörder werden confrontirt. Sein Bersuch, sich zu tödten, wird vereitelt; er wird gang entlarvt und ben Gerichten übergeben. Saint-Foir erhalt die Hand ber Victoire.



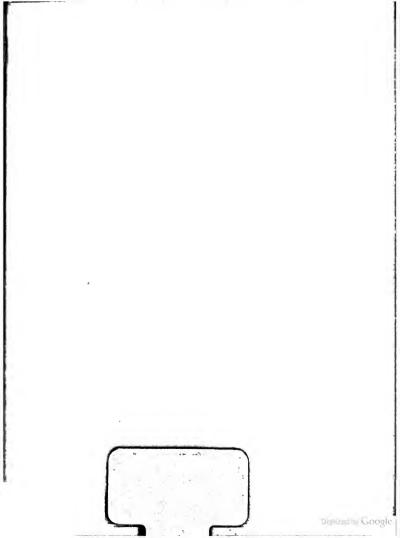

